

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



itär-wissensch. Verein. Wien. hst. Ca.







## Deftreichische militärische

# 3 tits 6 tift

Bierter Band.

Bebntes bis 3mblftes beft

Wien, 1832.

Gedrudt bei Auton Stranf's fel. Bitme.

### Destreichische militarische

# Zeitschrift.



In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ara et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: 3ob. Bapt. Schels.

Wien, 1832.

Gedrudt bei Unton Strauf's fel Bitme.

HTANFORD LINIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 3 1971

Die Begebenheiten in und um Mantua vom 16. September 1796 bis 4. Februar 1797; nebst der Schlacht von Rivoli.

(Fortfegung.)

Mit bem Vlane bes Schlachtfelbes von Rivoli.

### Der vierzehnte Janner.

Der frangbiiche Oberfelbherr Bonaparte traf am 14. Janner, zwei Stunden nach Mitternacht, bei Risvoli ein. Er selbst schildert die Lage der sich gegenübersstehenden Truppen (in den Mémoires de Napoléon, Tome III. pag. 454—455) mit folgenden Borten: "Das Wetter hatte sich aufgeheitert. Es war herrlicher Mondenschein. Bonaparte stieg auf die verschiedenen Höhen, und betrachtete die Linien der feindlichen Feuer. Sie füllten die ganze Gegend zwischen der Etsch und dem Gardasee, und beleuchteten die Atmosphäre. Bosnaparte unterschied sehr gut fünf Lager, jedes aus einer jener Rolonnen bestehend, welche bereits am vorigen Tage ihre Bewegungen begonnen hatten. Aus den Lagerseuern mußte man auf eine Stärke des Feindes von vierzigs bis fünfzigtausend Mann schließen \*). Die Frans

<sup>\*)</sup> In dem T. III. der Memoires de Nap. Bon. auf Seite 450 wird die Streiterzahl der öftreichifchen Bauptmacht

zosen konnten auf biesem Schlachtfelbe mit nicht mehr ale zweinndzwanzigtaufend Mann wirken. Dieß war noch

| unter F3M. Baron Alvingy auf 45,000 Mann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jene des Korps des FML. Marquis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Provera auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| zusammen auf . 65,000 Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| angegeben. Nach dem Ausweis im VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Befte der militarifden Beitschrift 1832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seite 134 betrug die ganze f. t. Streit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| folglich ist jene Angabe zu hoch um . 15,951 Mann;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| und zwar zählte Provera nach der Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gabe der Mémoires 20,000 Mann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| in der Wirklichkeit aber nur 9,097 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| alfo weniger um 10,903 Mann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| die Sauptarmee, mit Ginichlug ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Truppen der Generale Bajalic, Di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| trovsky, Loudon, u. f. w., nach den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mémoires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in der Wirklichkeit 39,952 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| folglich weniger um 5,048 Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DOUGH AND ALL AND THE AND THE AND THE AND THE AND ADDRESS AND ADDR |
| Auf der Seite 447 des Tome III. der Mémoires murs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| de die Armee Alvingns auf 65,000 bis 70,000 Strei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| de die Armee Alvingns auf 65,000 bis 70,000 Streister berechnet. hier werden dann noch außerdem 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| de die Armee Alvingns auf 65,000 bis 70,000 Streister berechnet. Hier werden dann noch außerdem 6000 Tiroler, und die Befahung Mantuas mit 24,000 Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| de die Armee Alvingns auf 65,000 bis 70,000 Streister berechnet. hier werden dann noch außerdem 6000 Tiroler, und die Befagung Mantuas mit 24,000 Mann angeführt, und die ganze kaiferliche Streitmacht in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| de die Armee Alvingns auf 65,000 bis 70,000 Streister berechnet. hier werden dann noch außerdem 6000 Tiroler, und die Befahung Mantuas mit 24,000 Mann angeführt, und die ganze kaiferliche Streitmacht in Italien zu 96,000 bis 100,000 Mann angeschlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| de die Armee Alvingns auf 65,000 bis 70,000 Streister berechnet. Hier werden dann noch außerdem 6000 Tiroler, und die Befatung Mantuas mit 24,000 Mann angeführt, und die ganze kaiferliche Streitmacht in Italien zu 96,000 bis 100,000 Mann angeschlagen. — Im Tome IV. der Mémoires auf Seiten 334—335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| de die Armee Alvingns auf 65,000 bis 70,000 Streister berechnet. Hier werden dann noch außerdem 6000 Tiroler, und die Befatung Mantuas mit 24,000 Mann angeführt, und die ganze kaiferliche Streitmacht in Italien zu 96,000 bis 100,000 Mann angeschlagen. — Im Tome IV. der Mémoires auf Seiten 334—335 wird die Armee; welche Alvingn unmittelbar auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| de die Armee Alvingns auf 65,000 bis 70,000 Streister berechnet. Hier werden dann noch außerdem 6000 Tiroler, und die Befatung Mantuas mit 24,000 Mann angeführt, und die ganze kaiferliche Streitmacht in Italien zu 96,000 bis 100,000 Mann angeschlagen. — Im Tome IV. der Mémoires auf Seiten 334—335 wird die Armee, welche Alvinty unmittelbar auf dem Schlachtselbe bei Rivoli verwendete, auf 44 Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| de die Armee Alvingns auf 65,000 bis 70,000 Streister berechnet. Hier werden dann noch außerdem 6000 Tiroler, und die Befatung Mantuas mit 24,000 Mann angeführt, und die ganze kaiferliche Streitmacht in Italien zu 96,000 bis 100,000 Mann angeschlagen. — Im Tome IV. der Mémoires auf Seiten 334—335 wird die Armee, welche Alvinty unmittelbar auf dem Schlachtselbe bei Rivoli verwendete, auf 44 Bataillons, 24 Eskadrons mit 130 Kanonen angege-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| de die Armee Alvingns auf 65.000 bis 70,000 Streister berechnet. Hier werden dann noch außerdem 6000 Tiroler, und die Besagung Mantuas mit 24,000 Mann angeführt, und die ganze kaiserliche Streitmacht in Italien zu 96,000 bis 100,000 Mann angeschlagen. — Im Tome IV. der Mémoires auf Seiten 334—335 wird die Armee; welche Alvingn unmittelbar auf dem Schlachtselde bei Rivoli verwendete, auf 44 Bataillons, 24 Eskadrons mit 130 Kanonen angegeben, die zusammen 50,000 Streiter gezählt hätten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| de die Armee Alvingns auf 65.000 bis 70,000 Streister berechnet. Hier werden dann noch außerdem 6000 Tiroler, und die Besagung Mantuas mit 24,000 Mann angeführt, und die ganze kaiserliche Streitmacht in Italien zu 96.000 bis 100,000 Mann angeschlagen. — Im Tome IV. der Mémoires auf Seiten 334—335 wird die Armee; welche Alvingn unmittelbar auf dem Schlachtselbe bei Rivoli verwendete, auf 44 Bataillons, 24 Eskadrons mit 130 Kanonen angegeben, die zusammen 50,000 Streiter gezählt hätten. Hiervon sen eine Kolonne von 6 Bataillons unter Nu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| de die Armee Alvingns auf 65.000 bis 70,000 Streister berechnet. Hier werden dann noch außerdem 6000 Tiroler, und die Besagung Mantuas mit 24,000 Mann angeführt, und die ganze kaiserliche Streitmacht in Italien zu 96,000 bis 100,000 Mann angeschlagen. — Im Tome IV. der Mémoires auf Seiten 334—335 wird die Armee; welche Alvingn unmittelbar auf dem Schlachtselde bei Rivoli verwendete, auf 44 Bataillons, 24 Eskadrons mit 130 Kanonen angegeben, die zusammen 50,000 Streiter gezählt hätten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ein startes Misverhaltnis. Aber die Franzosen waren badurch im Bortheile über die Gegner, daß sie sechzig Kanonen und mehrere Reiterregimenter bei sich hatten" ("et plusiers milliers de chevaux;" sagt das Mémorial de Sainte Helene T. III. p. 223). — Die nachfolgende Darstellung wird einige dieser Bermuthungen und Angaben des französsischen Feldheren zu berichtigen dienen. —

Gen. Joubert hatte dem Oberfeldherrn'nun Be-

Artillerie, - 25,000 Mann fact, - mit den Bagen und Bepade, am rechten Ufer. Dit ben 24 übrigen Bataillons, das ift: mit meniger als 25,000 Dann, erftieg Alving die Boben des Montebaldo, u. f. m." - Rach dem obenangeführten Ausmeife (milit. Beitfdrift VIII. Beft 1832, Seite 134) jablten Die feche Rolonnen der Sauptarmee nur 29 Bataillons, 29 Rompagnien, 14 Estadrons. Die Bahl der Ranonen ift nicht genau bekannt, dürfte aber bei go Befcube betragen baben. Die Rahl der Streitbaren mar nicht mehr als 26,232 Mann Infanterie, 1790 Reiter, jufammen 28,022 Mann. Die VI. Kolonne unter Gen. Bufaffevich bestand aus 3 Bataillons, 5 Rompagnien, & Estadron, oder 2795 Mann Infanterie und 76 Reitern, gufammen 2872 Mann, - die V. Rolonne unter Surft Reuß aus o Bataillons, 54 Gstadrons, oder 6986 Dann Infanterie, 885 Reitern, gufammen 7871 Mann. - Die übrigen Truppen, mit melden Alvingn den Montebaldo felbit erstieg, oder die Rolonnen L., II., III. und IV., beftanden aus 17 Bataillons, 24 Rompagnien, 8 Estadrone (melde Lettere im Etfchthal gurudblieben), und gablte alfo, außer diefen 820 Reitern, an Infanterie nur 16,451 Mann. - Nach dem Mémorial de Sainte Hélene T. III. p. 214 und 236 hatte die kaiferliche Armee bes §3M. Alvingy mehr als 80,000 Streiter gegablt.

# Destreichische militärische

# 3 eits chrift.

Bierter Band.

Bebntes bis 3molftes beft.

Mien, 1832. Bebrudt bei Anton Strauf's fel. Witme.

### Deftreichische militarische

# Zeitschrift.



In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: 3ob. Bapt. Schels.

Wien, 1832.

Bedrudt bei Unton Straug's fel Bitme.

Als bie taiferlichen Generale biefe Lettere bei anbrechenbem Tage retognodzirten, ericien fie benfelben in folgender Urt: Nouberte linter Rlugel, welcher feinen naben Otuppunkt batte, und ber von ber I. Rolonne mit Umgebung bedrobt murde, mar verfagt, und in treisformiger Linie rudwarts gebogen. Das Centrum fand auf den letten Abfallen bes Monte Magnone vor Mivoli. Der rechte Rlugel lebnte fich, binter ber jest wohl befetten Markus-Ravelle, an jene fcroffen Relfenmande, swifden welchen und ber Etich bie Strafe aus Tirol über Canale nach Rivoli binaufzieht, und bie bamals' burch bie Ochangen bei ber Ofteria gesperrt mar. - Die öftreichischen Rolonnen II., III. und IV. gablten 11,000 Streiter, und nach fur verläßlich gebaltenen Rundichaftsberichten ftanden benfelben am Morgen bei 17,000 Frangofen entgegen. - Um einen glude lichen Erfolg berbeizuführen, mußten fich bie brei Rolonnen von jenen Soben ichnell auf die frangbfiiche Stellung fturgen, baburch ben Ochangen bei ber Ofteria in ben Ruden tommen, biefelben nehmen, und ber V. Rolonne ben Weg öffnen. Gie follten mit bem Grauen bes Tages biefen Ungriff beginnen, bamit der Reind den Marich, welchen ber Oberft Marquis Lufignan bamals mit ber I. Rolonne von Caprino über Deggena gur Umgebung bes linken Rlugels ber feindlichen Stellung ausführte, nicht fo leicht bemerken fonnte. RME. Quosbanovich und Ben. Fürft Reuß maren mit ber V. Kotonne im Etichthale binter Canale, bei Croara, Preabocco und Brentino, aufgestellt, und follten bas Vordringen ber brei Rolonnen im Centrum ab. marten, burch welches ber Weg über bie Ofteria frei werden mußte. Eine Brigade diefer Rolonne ftand por

Dolce, wo fich bas Sauptquartier befand. Ein Theil ber VI. Rolonne war bekanntlich in bas leffinische Gebirge entsenbet; mit bem andern Theile stand Gen. Buskaffevich am linken Etschufer gegenüber von Rivoli, mit bem Geschüße bei Cerabin o (Cerain).

Bonaparte ichien jest ben örtlichen Plan bes öftreicifchen Gelbberen erratben gu baben. Denn bie folgenden Disposizionen maren feiner Lage und jener feiner Begner volltommen angemeffen. Da er bisber noch immer größtentheils auf die Divifion Joubert befcrantt mar, fo befchloß er, fur jest die Deckung fei= ner rechten Flante allein ber 078 Dann ftarten 30. Salbbrigade in ben Schangen ber Offeria gu vertrauen. Dbwohl gegen biefe bie bei 8000 Mann gablende V. öffreicifche Rolonne im Unguge war, fo mußte biefelbe boch bie fteile Bobe auf einer burd Ochluchten fich mindenben Strafe erfteigen, welche burch bas Feuer jener Schangen ber Lange nach beftrichen murbe. Erft nach Uberwindung ber bebeutenben Schwierigfeiten bes Terrans und bes feinblichen Gefcutfeuers fonnte bie V. Colonne, jeboch immer nur mit einer fcmalen Gpis be und folglich mit febr geringer Rraft, bie 30. Salb= brigabe in ihren Ochangen wirklich angreifen. Diefe Umftande gaben bem Oberfeldberen Soffnung, baß es jener Salbbrigabe gelingen werbe, ber V. Rolonne ben Beg nach ber Sochebene von Rivoli ju verfchliegen, biefelbe alfo von bem faiferlichen Centrum getrennt und von jeder Theilnahme an ber Ochlacht entfernt au balten.

Muf feiner linten Flanke bestimmte er bie einzige, 1640 Mann gablende, von Maffena nach Garba gejendete 18. Salbbrigabe, um die in ber Umgehung bie-

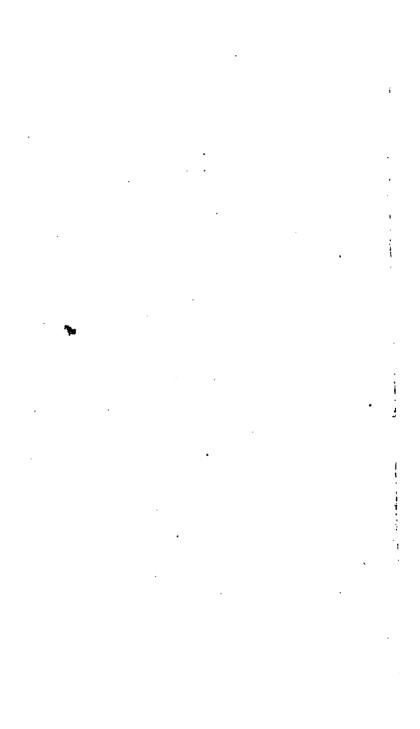

- bann auf ben Bugeln von Erombalora und Bovo bie 29. und 85. Salbbrigaben. Bor jeber Salb: brigabe mar eine Batterie aufgefahren. Gin Bataillon ber 14. Salbbrigade ging auf bas Dorf Gan Giovanni bi Eubiara los. - Ben. Bial bielt rechts bie III. Rolonne zwei Stunden in ihrem Borrucken auf, und benutte bie Bortheile bes Bobens, um vereinzelt zu weit vorgebrungene faiferliche Abtheilungen juruckzuwerfen. Much murbe er von Joubert felbft mit ter 33. Salbbrigabe unterftust. Erft als Ben. Destan mit ber IV. Rolonne, nachbem biefe lange mit ber 14. Salbbrigade um ben Befit bes Dorfes Can Giovanni gefampft batte, nach neun Ubr Bormittags auf ben Boben weftlich bes Plateaus von Rivoli vorrudte, eroberte auch Gen. Roblos mit ber III. Ro-· lonne bie Soben ber Marfus . Rapelle. Die Brigabe Dial wich gegen bie Berfchangungen ber Ofteria guruck, und wurde lebhaft verfolgt. Ben. Destap unterftutte mit der IV. Rolonne bie Unftrengungen bes Ben. Rob. los aufs thatigfte, eroberte noch mehrere ber vor ibm liegenben Soben, und nabm bem weichenben rechten Flügel ber Divifion Joubert 2 Ranonen ab.

Gen. Lipt an hatte die II. Kolonne beim Dorfe Caprino gesammelt, und eroberte die diesem Dorste gegenüberliegenden Soben nach geringem Biberstande. Dann umging er die 85. Salbbrigade durch eine Schlucht in ihrer linken Flanke, und überraschte dieselbe durch sein plögliches Erscheinen im Rücken so sehr, daß sie die Flucht ergriff, und auch die 29. leichte Salbbrigade mit sich fortriß. Nur die 14. Salbbrigade im Centrum, obwohl sie ebenfalls in die Flanke genommen war, leistete in den Becken und Baufern vor Gan

### Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Bierter Band.

Bebntes bis 3molftes beft.

Wien, 1832.

Gedrudt bei Anton Straug's fel. Bitme.

bekannntlich Gen. Liptay mit der II. Kolonne bereits ben linken Flügel Jouberts, oder die Brigade Leblay, in die Flucht getrieben hatte, so gewann auch im Certrum die IV. Kolonne überall Terran. Mur um den Besit des Dorfes San Giovanni wurde noch heftig gerungen. Gen. Berthier suchte, das Vordringen der Östreicher aus diesem Dorfe, auf der geraden Straße nach Rivoli, zu hindern, damit die Brigade Vial iheren Rückzug nach diesem Orte aussühren könne.

Bonapart'e war eben so eifrig bemüht, das Geefecht auf dem linken Flügel wieder herzustellen. Da Gen. Liptap immer weiter in der linken Flanke der bei San Siovauni sechtenden 14. halbbrigade vordrang, und von dieser Seite bereits der Straße nach Rivcli, dem einzigen Rückzugswege der Division Joubert, nahte, so rückte Massen a mit der 32. halbbrigade der II. Kolonne entgegen. Es gelang demselben, ungefähr um halb eilf Uhr Bormittags, hier einnige östreichische Abtheilungen aufzuhalten und etwas zurückzudrängen. Indem sich Massena auf den höhen von Trombalora behauptete, verzögerte er zwar die allgemeine Niederlage; doch schien dieselbe nicht lange mehr zu vermeiden.

Nachdem Gen. Röblös mit der III. Kolonne die Brigade Bial von den Höhen von San Marco hinabgeworfen, eilte er gegen den Rücken der Berschanzuns
gen bei der Ofteria della Dogana vor, um der V. Rolonne den Zugang nach der Hochstäche zu öffnen. Gen.
Ochkan ließ die diese Schanzen besetzende 39. Halbbrigade und die weichende Brigade Bial aus den 2 von seiner IV. Kolonne eroberten Kanonen beschießen, und vermehrte dadurch die allgemeine Berwirrung der Franzosen.

## Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Bierter Band.

Bebntes bis 3molftes beft.

Wien, 1832.

Gebrudt bei Anton Straug's fel. Bitme.

nen Bewegungen vollzogen. Um balb fieben Ubr Morgens batte ber Oberft aus bem Lager von Caprino ben Marich angetreten. Er mußte ben Weg nach Deggena gurudmaden, auf meldem er am voris gen Abend nach Caprino gelangt mar. 216 Oberft Qufianan in Deggena eintraf, entfenbete er 4 Rompagnien rechts, um bie Gegend am Lago bi Garba, gegen bie Orte Torri und Garba, gu bewachen. Dann ruckte er langs bem Bache Taffo, in ber Richtung von Uffi binab, über Cofterman. Bier murben wieder 3 Rompagnien nach bem Berge Cavagion (Cavajon) gefdict, welche bie Begend am unteren Theile bes Barbafees, gegen Deschiera, beobachten follten. Dann fette Lufignan ben Marfc links gegen Rivoli fort. - Bonaparte batte befanntlich bie 18. Salbbrigabe am Barbafee auf bem wichtigen Puntte Rocca bi Garba aufgestellt. 2018 bie Befahr bei Rivoli immer bringenber murbe, rief ber Oberfelbberr 2 Bataillons biefer Salbbrigade wieber von Rocco ab, nach Rivoli. Diefe fanben auf ihrem Bege ben Ort Calcin a bereits von Ubtheilungen ber I. öffreichifden Rolonne befest, und mußten fich mit Gewalt Babn machen.

Um die Mittagsstunde kamber Oberst Marquis Lufignan mit ber I. Kolonne auf den Soben binzter Rivoli an. Die 75. Halbbrigade von Massenas Division war in dieser Gegend bereits eingetroffen, und suchte, ben Marsch ber Kolonne aufzuhalten. Lufignan rückte aus der Gegend von Uffi nach den Hösben von Fiffaro vor, und trieb die 75. Halbbrigade zurück. Mit dieser vereinigten sich jest auch die beiden von Rocca eintreffenden Bataillons der 18. Halbbrisgade, und diese Truppen zogen sich auf Poziolo,

HEANEURG UNIVERSITY
LIBRARIES

Die Begebenheiten in und um Mantua vom 16. September 1796 bis 4. Februar 1797; nebst der Schlacht von Rivoli.

(Fortfehung.)

Mit dem Plane bes Schlachtfeldes von Rivoll.

#### Der vierzehnte Janner.

Der französische Oberfeldberr Bonaparte traf am 14. Jänner, zwei Stunden nach Mitternacht, bei Risvoli ein. Er felbst schildert die Lage der sich gegenübersstehenden Truppen (in den Mémoires de Napoléon, Tome III. pag. 454—455) mit folgenden Worten: "Das Wetter hatte sich aufgeheitert. Es war herrlicher Mondenschein. Bonaparte stieg auf die verschiedenen Höhen, und betrachtete die Linien der feindlichen Feuer. Sie füllten die ganze Gegend zwischen der Etsch und dem Gardasee, und beleuchteten die Atmosphäre. Bonaparte unterschied sehr gut fünf Lager, jedes aus einer jener Kolonnen bestehend, welche bereits am vorigen Tage ihre Bewegungen begonnen hatten. Aus den Lagerseuern mußte man auf eine Stärke des Feindes von vierzigs bis fünfzigtausend Mann schließen \*). Die Frans

<sup>\*)</sup> In dem T. III. der Mémoires de Nap. Bon. auf Seite 450 wird die Streiterzahl der östreichifchen Hauptmacht

bie sich in größter Unordnung befanten, um Rivoli. Abtheilungen der III. und IV. Rolonne hatten nach und nach die meisten die Sochstäche von Rivoli einfaffenden Sohen gewonnen, und vermehrten die unter dem Feinde herrschende Berwirrung durch ihr lebhaftes Gewehrfeuer. Doch auch die Truppen dieser beiden Rolonnen waren auf dem so sehr durchschnittenen Terran aus der Ordnung gekommen. Sie verfolgten in ihrem Eiser vereinzelt die fliehenden Feinde, und ließen sich zerstreut in die Fläche vor Rivoli hinab.

Indeffen batte Bonaparte ber flüchtigen Brigabe Bial den Eskadronschef Lafalle mit 200 Reitern gu Bilfe gefendet, und Ben. Dial follte unter bem Cou-Be biefer beiden Estadrons feine Brigade wieder gut fammeln fuchen, Die unerwartete Erfcheinung biefer Reiter machte auf die gerftreut vordringenden öftreicifchen Plankler einen überrafdenden Gindrud. Gingelne begannen gurudguweichen. Balb verbreitete fich Beffurjung über bie gange Linie ber Plankler, und biefe floben gegen ibre Kolonnen jurud. Die frangofifchen Reiter folgten Unfangs nur langfam; benn fle tonnten felbit bie große Wirfung nicht abnen, welche ibr Ericheinen erregt batte. Die III. und IV. Rolonne waren noch mit ihren gefchloffenen Saupttbeilen im fteten Borruden begriffen, als die Odwarme der flieben Plantler ploblich auf fie jurudfturgten, und binter benfelben bie verfolgende frangofifche Reiterei fic zeigte. Bugleich faben fie Daffena mit vieler Infanterie bei Trombalora fteben, und mabnten ibre rechte Rlante und den Ruden bedroht. Da verloren auch biefe Truppen die Saffung, und ber Ochred murde allgemein. Ohne felbst noch angegriffen worden zu fenn, geriethen

jene Kolonnen in Verwirrung. Unstatt die wenigen französischen Reiter für ihre Verwegenheit niederzuschießen,
eilten sie über San Giovanni zurück. Diese rückgängige Bewegung artete bald in Flucht aus. Die Markuskapelle und alle die so mühsam erkämpften Söben
bes Monte Magnone wurden verlassen. Erst im Bal
bel Cocon hinter bem Bache Tasso machten die Truppen wieder Halt. — Die in Schlachtordnung aufgestellte II. Kolonne verließ, durch den Unblick jener Flucht mit Besorgniß für ihre eigene isolirte Lage
erfüllt, ebenfalls in Unordnung das Schlachtseld, und
da Massena mit feinen Truppen sogleich nachrückte,
konnte diese Kolonne erst im oberen Capriner Thale, bei
Pazzone, wieder gesammelt und geordnet werden. \*)

Diefer Umichwung ber Schlacht murbe gwar durch ben Bufall berbeigeführt, baft eine Sandvoll frangofifder Reiter fich ploglich ben zu eifrig die gefchlagenen Bein-De verfolgenden, und baburch in Unordnung gerathes nen öftreichifden Plantlern zeigte. Aber die Doglich. Beit einer fo nachtheiligen Wirfung, welche Diefe Uberrafchung auch auf die bieber noch gefchloffenen Trup. penforper ber Rolonnen außerte, batte ibren Grund in den fruber icon bemertten Mangeln ber Organifagion Diefer Truppen. Diefelben beftanden nämlich gum größten Theil aus Refruten. Gie maren, bei fchlech= ter Rleidung und Befduhung, burch die Strenge ber Jahreszeit, Die Gowierigfeiten Des Terrans, Die langwierigen Mariche und ben in ben letten Tagen berrs fchenden Mangel an Lebensmitteln, bereits an Rraften gang erichopft morben. Alle biefe Truppen hatten einen febr großen Abgang an Offigieren, und entbebre ten alfo eine binreichende Bahl von Unführern, melde Die Weichenden hatten aufhalten, Die Berftreuten wie-

Bonaparte war unterbeffen rechts auf bem Punkte angekommen, wo bie V. Rolonne aus bem Etschthale in die Flache von Rivoli herauszubrechen besonnen. Der Gen. Fürst Reuß hatte, sobald die Frangosen bie vordersten Schanzen bei der Ofteria della Dogana verließen, durch die Pioniere die vor diese Schanzen gelegten Schleppverhaue hinwegräumen, die absgegrabene Straße zuwerfen laffen. Dann stellte er ben

der ordnen tonnen. Die vier auf bem Montebaldo tampfenden Rolonnen batten teine Reiterei, und, au-Ber einigen Bebirgstanonen und ben dem Reinde abgenommenen vier Gefduten, aud feine Artillerie gur Unterflutung ibrer Angriffe. Erft nach dem Siege follten Reiter und Geschüte aus bem Etschthale mit ber V. Rolonne nad dem Rampfplate gieben. - Bir muffen bier nochmals in Grinnerung bringen, baf bas bei Rivoli tampfende Deer das vierte mar, welches Offreich feit bem April 1796, alfo in nicht vollen neun Monaten, allein in Italien aufftellte. Es mangelte bie Beit, Diefes vierte Beer in ben feit ben Tagen von Arcole verfloffenen feche Bochen vollftanbig ju organifiren , auszuruften, und jum Dienfte gu bilden. lingeachtet aller berührten Mangel batte aber diefe neue Infanterie auch jest wieder mit Beldenmuth gefochten, - obne Gefdus und Reiterei den Feind auf dem Montebaldo gefclagen, feine Stellungen eingenommen, Ranonen erobert, und fie mar im Siege fo meit vorges foritten; bag bes Gegners Aufreibung bereits unvermeidlich fchien. Aber die talte Entschloffenheit und idnelle Raffung alter Truppen, melde nur lange Dienftzeit und Rriegsgeübtheit ju geben vermogen, fehlten ben Goldaten, und fo tonnte dann das plogli-Erideinen eines unbedeutenden Reiterbaufens biefe Rataffronbe berbeiführen.

Rittmeifter Ochaffer mit 1 Estabron Stabsbragoner, welche ben Bortrab bilbete, zwifden ben Goangen auf, und ließ biefelben burch bas querit auf ber Bobe angetommene Bataillon Rallenberg befegen. Diefe Bemegungen wurden unter bem lebhaften, gegen bie aus bem Engweg bervorbrechenben Eruppen ! concentrirten, Rartatidenfeuer von funfgebn auf bem Plateau von Rivoli aufgepflangten frangofifden Befduten mit großter Rube und Standhaftigfeit ausgeführt. - Die Stabs= bragoner begannen nun, weiter vorzuruden, mabrenb noch brei Estadrons eben bie Bobe erreichten. Die Stabs: bragoner fliegen auf eine bintere, bie Strafe fperrende, jeboch vom Reinde bereits verlaffene Schange, und befcaftigten fic bamit, fich einen Beg burch biefes Sinderniß zu babnen. Da fturgte fich ploBlich ein Schwarm ber flüchtigen Plantfer von ber III. und IV. Rolonne von ben Boben berab, in bie eroberten Goangen, brachte unter bie in benfelben aufgeftellten Erups pen Bermirrung, und fette bann bie eigene Flucht burch ben Engweg ber Ofteria, in bas Etichtbal binab, unaufhaltfam fort. Saft ju gleicher Beit zeigten fich von mehreren Geiten bie von Bonaparte jum Ungriff bes auf ber Sochflache angelangten Theiles ber V. Rolonne beorderten Eruppen : Joubert felbit, mit 3 leichten Infanterie Bataillons, marf fic bon ben Soben, welche von Gan Marco berablaufen, in bie rechte Rlante; bie 39. Salbbrigabe nabte ber linten, und in ber Ditte griffen Berthier und Le Clerc, mit 300 Reitern ber Divifion Daffena, bie Fronte an. Die Frangofen fanben bier geringen Biberftand. Denn bie Rlucht= linge aus bem Centrum riffen bie auf ber Sochflache gestanbenen Eruppen ber V. Rolonne mit fich fort.

Indem fie sich in ben Engweg selbst hinabstürzten, bracheten sie auch die im hinaufziehen begriffene, in der Kolonne bicht zusammengedrängte Infanterie, Reiterei und Artillerie in Unordnung. Indeß gelang es dennoch bem Gen. Fürsten Reuß, wo sich die Straße nächst der Ofteria dem Engweg naht, in die zu beiden Seiten ders selben von den Franzosen angelegten Laufgraben einige Kompagnien zu werfen. Diese hielten durch ihr Feuer die französische Infanterie, welche sich der Schanzen wieder bemüchtigt hatte, im Vordringen aus denfelben auf. Auch ließ Fürst Reuß diese Schanzen durch einige Kanonen und haubiben beschießen.

Um zwei Uhr Madmittags zeigte ber Oberft-Marquis Lufignan feine Untunft mit ber I. Ro-Ionne auf ben ibm durch bie Disposizion bestimmten Punkten: ben Soben binter Rivoli, ber faiferlichen Armee burch ein allgemeines Lauffeuer an. Damals mar aber bas Befecht im Centrum icon entichieben, und fo beendigt, daß die I. Rolonne nicht mehr bei Rivoli feuern borte, fonbern nur noch von Beit ju Beit auf ben fich gegen Tirol bingiebenben Bergen einen Klintenfouß aufbligen fab. - Rach ber Disposizion batte bie I. Rolonne links mit ber II. Rolonne in genauer Berbindung bleiben follen. Obwohl die Entfernung ber biefen beiben Rolonnen bestimmten Ungriffspunkte unter fich fo bedeutend mar, fuchte Oberft Marquis Lufignan bod, auch biefen Befehl nach Möglichkeit zu erfüllen. Geit zwölf Ubr hatte er mehrere Patrullen ausgesenbet, um bie Berbindung mit der II. Rolonne aufzusuchen. Much foidte er einige Unteroffiziere mit Melbungen über bie Erreichung ber ihm bestimmten Puntte, bann fpater, als ber Rudjug ber brei mittleren Roe

lonnen nicht mehr verkannt werden konnte, mit ber Bitte ab, "daß bas Centrum noch einen Angriff auf bie frangofische Fronte versuchen möchte, ben er burch einen Angriff im Rücken kräftigst unterstützen wolle."
— Bei der weiten Entfernung ware zwar jede Antwort und jeder Befehl dem Oberst Lusignan viel zu spat zue gekommen. Aber diese Patrullen und Boten stießen ohnehin überall auf Feinde; mehrere wurden gefangen; die übrigen kehrten unverrichteter Dinge zu der I. Kostonne zurück.

Mus allen biefen angeführten Umftanben icopfte ber Oberft Marquis Lufignan bie volle Uberzeugung, baß ber Ungriff ber übrigen Rolonnen miflungen mar. Es war gewiff, baf wenn nun bie I. Rolonne allein angriff, ebe bie anbern Rolonnen wieber in geboriger Berfaffung maren, biefer Ungriff feine bedeutenbe Birfung auf ben Reind bervorbringen tonne; weil biefe Rolonne, burch bie großen erbulbeten Befdwerben und burch mehrere Entfendungen, obne bisber noch ein ernftliches Gefecht geliefert ju baben, bereits auf meniger als 4000 Mann berabgebracht worben war. Much ichien es fur biefe Rotonne febr gewagt, ibre vortheilbafte Stellung auf ben Bergen gu verlaffen, in bie Chene binabzufteigen, und fich bort in einen Rampf einzulaffen, bei welchem ber Reind gegen fie Gefdus und Reiterei verwenden fonnte, indef fie biefe beiben Baffengattungen ganglich entbebrte. In Diefem Ralle mußte Lufignan eine Dieberlage befürchten. Uber eben fo gefährlich mare es gemefen, wenn die Rolonne fich im Ungeficht bes Reindes bei bellem Tage gurudige. Uberdies war in bem Rriegerathe ju Baffano am 4. 3an= ner von bem A3DR. Baron Mivinty erffart worten,

"daß er, wenn ber Angriff auf Rivoli am ersten Tage mißlange, benfelben am folgenden erneuern wolle."— Oberst Lusignan faßte also ben Entschluß, in seiner guten Stellung die Nacht zuzubringen, und am nachesten Morgen, wenn die anderen Kolonnen ihren Angriff wiederholen wurden, selbst Rivoli durch raschen Anfall zu erobern.

Die Sugelfette binter Rivoli ift von einer Odlucht ober fcmalen Chene burchbrochen, in welcher fich bie Strafe von Rivoli nach Campara fortgiebt. Bonaparte ließ nach brei Uhr Rachmittags ben rechten Flügel ber I. Rolonne burch ben General Monnier mit ber 18. Salbbrigade und 1 Bataillon ber 75. Salbbris gabe angreifen, welchen er 15 3molfpfunder und Saubigen, und eine Abtheilung Reiterei mitgab. Er befahl biefen Truppen, bie I. Rolonne jo lange zu beschäftis gen, bis ber Ben. Rep mit feiner Refervebivifion über Orga in ben Ruden berfelben bervorbrechen murbe. Jene 15 Befduge fubren auf naben Boben auf, und begannen ein lebhaftes Feuer, indeß brei fleine Ungriffskolonnen zwifden Montindone und Cafella gegen ben Monte Dipolo vorruckten. Lufignan batte bem feinb. lichen Feuer tein Gefchut entgegenzuseten. Um alfo feine Truppen nicht nutilos aufzuopfern, begann er ben Rudzug nach bem Monte Brunifi. Der Feind verfolgte. Bwei Kompagnien von Gnulai Freitorps, welche gunachft an Rivoli geftanden waren, jogen fich auf bas Leibbataillon von' Rlebeck zuruck. Diefes ftellte fich bei Croce Pipolo, und leiftete ben Begnern über eine Stunde den entichloffenften Biderftand. Auf beiben Seiten fielen bier febr viele Leute. - Endlich mar ber rechte Flügel ber I. Rolonne gezwungen, fich bem lin-

1.

ten Klügel anzuschließen. Um zu Letterem zu gelangen, mußte ber rechte Flügel die obenerwähnte schmale Ebene durchziehen, die bisher die beiden Flügel getrennt hatte, und über welche die Straße nach Campara führt. Der Feind benütte diese Gelegenheit, ließ seine Kasvallerie anrücken, und diese machte Miene, in das Regiment Klebeck einzuhauen. Allein einige Kompagnien Mitrovsky, welche oberhalb dieser Fläche im Centrum standen, rückten schnell vor, und empfingen die französischen Reiter mit einem so lebhaften Feuer, daß diese sogleich wieder die Flucht ergriffen. Jest konnte also die Vereinigung der beiden Flügel auf dem Monte Brusnis vollzogen werden.

Balb barauf tam ber Ben. Ren mit feiner Di= vifion, welche, weil bie 12. Salbbrigabe mit Murat entfendet worben, nur mehr aus 3 Bataillons ber 11. und 58. Salbbrigabe bestand, und bisber burch bie auf bem Berge bei Cavagion aufgestellten 3 Kompagnien jurudgebalten worben mar, über Orga an. Er ftellte bie 58. Salbbrigabe am rechten Ufer bes Saffo auf. Dann griff er bie I. Rolonne im Ruden an, mabrend bie Generale Brune und Monnier mit ber 18. und 75. Salbbrigabe gegen bie Fronte vorbrangen. Diefe Umftanbe zwangen ben Oberft Marquis Lufignan, ben Ruding auf bem namlichen Wege, auf bem er vorgeruckt mar, über Uffi und Cofterman, nach Dege gena fortgufegen. Der Oberftlieutenant Geulen bedte ben Marich mit 1 Bataillon Lattermann, welchem ber Reind lebbaft nachbrang.

2016 die I. Rolonne gegen Peggen a fam, fand fie biefen Ort, fo wie auch Caprino, bereits mit Feinden angefullt. Oberft Lufignan richtete baber fei-

nen . Marich links über ; bas Gebirge an ben Garbafee nach Corris und wollte bann langs tem Gee binauf, nach Malfeffine gieben. Als er fich in ber Dacht bem Geeufer nabte, fand es fich jedoch, daß General Dus rat, der an biefem Tage mit ber 12. leichten Salbbris gabe von Galo: über ben Gee gefchifft war . icon am Abend die Orte Corri und Garda befett batte. - Lufianan wendete fich nun wieder rechts, und mußte fich mit der Kolonne über die bochften Gipfel des Montebalbo einen Beg burch ben Schnee bahnen. Diefe mar Die vierte Macht, welche die I. Rolonne auf einem fo rauben Sochgebirge, im Janner unter freiem Simmel, - auf bem Schnee ohne Boly, - bie letten achtunde. vierzig: Stunden beinabe ohne Mabrung, - zubringen mußte, nachdem fie bie vier Tage hindurch die angeftrengteften und beschwerlichften Marfche gurudgelegt batte. Durch fo außerordentliche Mubfeligfeiten maren bie torperlichen und geistigen Rrafte ber Goldaten ganglich erschöpft worden. Ermattet fanten viele berfelben am Bege nieder, und murden, gang unfabig, fich weiter fortzuschleppen, von ben nachfolgenden Frangofen gefangen. Gine Odar folder Nadzugler, welche fich über Barba ju retten fucte, fließ auf ben Rocca bi Garda befett haltenden Theil der 18. Salbbrigade, batte nicht mehr bie Rraft, fic ben Weg mit Gewalt . ju babnen, und ftrecte bie Baffen. -

Uls biese Schreckensnacht vorübergegangen, fand Oberft Lusignan nur noch eine geringe Bahl seiner Solsbaten um sich versammelt. Die Meisten hatten sich weit und breit zerstreut, um in der sparsam bewohnten Gezgend ein Obbach gegen die grimmige Kalte, und irgend ein Nahrungsmittel aufzusuchen. Diese fielen dann alle

einzeln in die Banbe bes Feindes. Der Oberft-überjeugte fich am Morgen des 15. Janner, daß alle Bege zum Entfommen von den Frangofen abgefcnitten maren. Mun verlief fich auch ber Reft ber vom Sunger gequalten Colbaten. Der Oberft, mit 10 Offizieren und einigen Mann, verbarg fich zwei Lage und Rachte in einem abgelegenen Schloffe zwischen Torri und Barba. Die in ber Begend umberftreifenden Patrullen, und die auf bem Gee freugenden Schiffe ber Frangofen binderten die Fortsetung ber Rlucht. Erft in ber britten Nacht entfam ber Oberft mit feinen Begleitern auf einem Schiffe über ben Gee. Bei Sorbole landete er am 17. Janner Dachmittage, und traf Abende gu San Marco (am linken Etichufer unterhalb Rove: rebe) ein. Er fant bort 16 Offiziere, 100 bewaffnete und 160 unbewaffnete Goldaten feines Regiments, welche fich über die Bebirge gerettet hatten. \*) -

<sup>\*)</sup> In feinem Berichte vom 18. Sanner murde der frangoniche Oberfeldherr noch meit ichneller mit der I. oft. reichischen Kolonne fertig. Raum batte er, nach ber Ankunft des Ben. Ren, den Ungriff befohlen, fo mar sin weniger ale einer Biertelftunde biefe gange, mehr als 4000 Mann gablende Rolonne gefangen genommen." (Oeuvres complètes T. I, p. 319.). Wir bezies ben uns bier, und bei allen übrigen Stellen auf die Stuttgarter Auflage von 1829. (In der Darifer Auflage der Oeuvres de Nap. Bon., ebenfalls von 1828, fteht Diefer Bericht im zweiten Bande auf ben Seiten 272-279, und die angeführte Stelle auf der Seite 275.) - Dicht gang fo fcnell geht es in den Mémoires de Nap. Bon. T. III. p. 458 ber. Doch ift auch bort die Ergablung nicht richtiger. Gie beginnt mit einem bedeutenden Irrthume: "Die Kolonne Lu-

Die V. Kolonne war am Rachmittage, als ihre an ber Spige marfchirenben Eruppen von ber

Hanan batte auf ibrem Dariche die frangofiche Referve von Defengano, melde aus ber 57. und 58. Balb. brigade (unter Ben. Rep) beftand, in ber Aufftellung bei Orga gefunden. Der Oberft ließ, derfelben gegenüber, eine feiner Brigaden gur Beobachtung feben; Die zweite, 5000 Mann ftart, marfdirte meiter. Raum war fie auf dem Monte Dipolo, a cheval der nach Berona führenden Strafe, angetommen, fo fonnte fie die Auflosung der Rolonnen Ocetan, Roblos und Liptap überfeben. Sie abnete bas ibr bevorfiebende Schidfal. Gie mar ohne Rettung verloren. Gie murde querft eine Biertelftunde bindurch von fünfgebn 3molfpfündern der Referve beicoffen, und aleich barauf angegriffen und gang gefangen. Lufignans zweite Brigade, melde er gegen die Referve von Defenzano ' (Ben. Rep) aufgestellt batte, jog nun ebenfalls jurud. Gie murde verfolgt, gerftreut, und großen Theils getödtet oder gefangen." - Ge ift unrichtig : baß Gen. Ren icon früher bei Orga angetommen mar, als Oberft Marquis Lufignan bei diefem Orte vorbeigog. Denn er tam erft einige Stunden fpater in der Rabe des Rampfplages an, ale die I. Rolonne die Stellung im Ruden des frangofifden Beeres icon langft eingenommen batte. - Es ift alfo and unrichtig, baf Lufig. nan eine Brigade gegen Orja fteben ließ; benn nur ein Bauptmann mit 3 Rompagnien murbe auf bem Monte Cavagion jur Beobachtung des Weges aufgeftellt, der von Defengano über Deschiera gegen Rivoli führt. - Gben fo irrig und unbestimmt ift die Angabe ber Starte. Indem Bongparte ergablt , baf die eine Brigade der I. Rolonne bei Orga, die zweite auf dem Monte Pipolo gestellt murde, und ba er diese ameite 5000 Mann gablen lägt, fo tonnten die Lefer wohl

Sochfläche in das Etschthal hinabgedrängt wurden, in große Berwirung gerathen. FML. Quosdanovich und Gen. Fürst Reuß nährten keine Hoffnung, ein zweites Mal auf dem Wege über die Osteria della Doegana gegen Rivoli vorzudringen. Sie konnten aber auch im Thale, zwischen den Felsenwänden des Montebaldo und dem Flusse eingeengt, kein Gesecht annehmen, und begannen daber den Rückzug über Eroara und Preabocco gegen Brentino und Rivalta.

— Der Gen. Bukasserich beschoß mit der Urtisserie der VI. Kolonne, vom linken Ufer ber, die

auch die erste, freilich gar nicht vorhandene, Brigade für ungefähr eben so stark, und die ganze Roslonne als 10,000 Mann zählend, annehmen. Aber die Kolonne bestand nur aus einer einzigen Brigade, und diese zählte am 14. Jänner Mittags nur mehr gegen 4000 Mann. — Die 57. Halbbrigade stand das mals in der Reservebrigade Victor, und war im Marssche aus ihrer früheren Stazion Castelnuovo nach Vislasfranca begriffen; wohin sie Bonaparte selbst am vorigen Abend beordert hatte. Sie konnte daher nicht mit der Division Rey von Desenzano über Peschiera gesgen Rivoli marschirt seyn. —

In dem IV. Bande der Mémoires sinden sich auf den Seiten 358—390 Barian ten zu Napoleons Darstelsung der Schlocht von Rivoli. In diesem kommt auf Seiten 373—374 solgende bedeutende Stelle vor: "L'Ordre avait été envoyé au général Rey de s'avancer pour occuper le mont Braiare; mais cet ordre n'était point parvenu. Le général restait à la hauteur d'Orza, prenant pour des troupes françaises en retraite le corps autrichien qui le séparait de la division Joudert, et se disposait seulement à les soutenir."

iber bem Fluffe bei ber Ofteria und vor Rivoli stehenben Franzosen'so lebhaft, daß dieselben die V. Kotonne
nicht mit Nachdruck versolgen konnten. Doch traf Bonaparte so eben die nöthigen Unstalten, um diese
Kolonne noch am nämlichen Abend anzugreisen, aleber
die Nachricht erhielt, vaß es bem FML Marquis Prvvera gelungen sen, bei Anghiari über die Ersch zu segen, und daß berselbe mit feinem Korps gegen Mantha marschiren wolle.

Der Berfelberr beforgte, daß RDR. Provera 'nach Mantun Befangen, ben Dlas entfegen, und ber Garnifon baburch Gelegenheit- verschaffen tonnte, fich · mit Lebensnrittelnbing verfeben : - baf ber RD. Graf Burmfer mit jeftem Theile feiner Truppen. welcher Daburd fur bie unmittelbare Bertbeibigung ber Reftung auf einige Lage entbebrlich geworben mare, mit Drovera vereinigt, bie frangofifche Urmee in ihrer rechten Riante und im Rucken gefahrlich bedroben murbe. Da Bonaparte fich , bei ber in ben oftreichischen Rolonnen eingeriffenen Bermirrung, überzeugt bielt, bag auf ber Geite von Rivoli tein Ungriff mehr gu beforgen fen, fo bestummte er bie Divisionen Joubert und Ren, die Berfolgung der öftreichischen Urmee fortgufepen, und mit Unbruch bes Sages die Rolonnen II., III. und IV. von dem Abhange des Montebaldo ju vertreiben, auf welchem bie Generale ihre gerftreuten Truppen wieder fammelten. - Bonaparte felbft trat obne Borgug mit ber Divifion Maffena ben Marico nad Villafranca an. -

Der Ben. Loudon blieb an diesem Tage mit seis ner Abtheilung bei Caffaro, — Gen. Bajalich mit feinem Korps bei Villa nova fieben. —

Wir baben ben RDR. Marquis Drovera an bem Ufer ber Etfc, gegenüber von Ungbiari, am 13. Janner um gebn Ubr Ubenbs verlaffen. Die ibm gegenüber febenden Feinde maren burch bie, eben= falls icon ermabnte, ben Ochein eines Uberganges bei Dichefola bezweckenbe Demonstragion wirflich ge= taufdt worden. Der Gen. Dring Sobengollern beobach= tete mit ber Borbut Legnago. Meun Rompagnien bedten gu Bonavigo bie rechte Rlante bes Rorps gegen jebe Beunrubigung, welche bie bei Ronco ftebenben frangoffichen Truppen, über Albaredo ber, bat= ten versuchen fornen. Cobalb alle Unftalten beendet waren, ließ RDIC. Provera fechs Ranonen auf eine, Ungbigei gegenuberliegende, mit Baumen bemachfene Sandbank bringen. Dann wurden gebn Pontons ins Baffer gelaffen, auf welchen fich ber Sauptmann Dalmano vom Regimente Ulvinten , mit 200 Freiwilligen, einschiffte. Die am andern Ufer bei bem Dorfe Un= abiari aufgestellten feindlichen Doften bemerkten biefe Bortebrungen, und machten garm. Drei frangofifche Rompagnien eilten an bas Ilfer, und begannen ein befriges Mustetenfeuer auf bie Pontons. Uber der Saupt= mann vollendete die Uberfahrt, ohne einen Schuf git thun, landete, vertrieb burch rafchen Ungriff bie Franjofen vom rechten Ufer, und machte 1 Offizier und mehrere Golbaten gefangen. Das Dorf Ungbiari mur: be aus jenen 6 Weidugen lebbaft beicoffen, und nach= bem bie folgenben 400 Dann überfchifft maren, mit Sturm erobert. Dach einer Urbeit von brittbalb Stun= ben waren bereits zwanzig Pontons gur Brude gefchla= gen, und an ber Einführung ber übrigen Pontons wurde thatigft gearbeitet, als ploblich ber frangofifche

General Gupeux mit 1500 Mann auf bem Bege von Ronco herbeieilte, und Anghiari angriff. Der öffreichische Bortrab widerstand, bis die Brücke vollenbet war. Über diese eilten nun 1 Bataillon Joseph Cole loredo und 1 Eskadron hufaren nach dem rechten Ufer, und schlugen Gupeux nach Ronco zurück.

Mit Tagesanbruch bes 14. Janners setten bie Truppen, in ungestörter Rube, über ben Fluß. Die Abtheilungen vor Legnago und bei Bonavigo erhielten ben Befehl, sich eilig dem Korps anzuschließen. Erst als die Brücke bereits zur Sälfte wieder abgebrochen war, kam die letzte jener entsendeten Abtheilungen beim übergangspunkte an. Es war der Major Polievacz mit 2 Kompagnien Karlstädter Grenzer, 1 Kompagnie Wiener Freikorps, 1 Kompagnie Warasdiner Grenzer, bann 140 Erdöhn Susaren, mit 2 Kanonen. Da er sich von dem Korps abgeschnitten sah, stieß er am solgenden Tage (den 15. Jähner) bei Cologna zum General Bajalich.

FMC. Provera ließ in Anghiari eine Nachhut von 2 Bataillons und einer Reiterabtheilung mit dem Aufstrage stehen, den Marsch des Korps, über Cere a und Sanguinetto nach Nogara, gegen die Angriffe zu becken, welche die Truppen Augereaus, von Legnasgo ober Ronco her, versuchen könnten. Diese Nachhut sollte daher erst in einer angemessenen Entsernung dem Korps nachfolgen. Dasselbe war durch den in den letzen Gesechten erlittenen Verlust, und durch die Trennung von der Abtheilung des Major Holievacz und dem größern Theile der Artilleriereserve, auf ungefähr 7500 Streitsähige mit 22 Kanonen herabgekommen.

Durch die Vorrudung bes &MC. Marquis Pro-

vera über die Etsch, und von Anghiari gegen Cerea, war die Aufstellungslinie der Division Augereau durchbrochen. Dieser General, zu Legnago, hatte dadurch die Berbindung mit den auswärts der Etsch gesstandenen Brigaden der Generale Bon und Gupeux, so wie mit der zu seiner Unterstügung von Billafranca heranziehenden Kavalleriereserve-Brigade des Gen. Dusgua verloren. Dagegen war am vorhergehenden Abend Gen. Lannes, mit seiner mobilen Kolonne, von Boslogna zu ihm gestoßen. — Augereau versammelte nun die Truppen der Generale Lannes, Walter und Point, um Proveras Korps in der Gegend von Anghiari anzugreisen. Da jedoch Provera mit seiner Haupttruppe bereits weit vorgerückt war, so wurde nur dessen Rachehut eingeholt.

Die Saupttruppe Proveras wurde in ihrem Marsiche zuerst von der aus der Gegend von Ronco wieder vorgerückten Brigade des Gen. Gupeux eingeholt, und lebhaft angegriffen. Die östreichische Kolonne wies jedoch diese Feinde mit Nachdruck zurück, und zwang dieselben, sich dann immer in der Entfernung zu halten.
— Bald darauf erschienen in der rechten Flanke der Kolonne Ubtheilungen der Generale Bon und Dugua, und beunruhigten ihren Marsch. FME. Provera ließ den Oberst Piaczek mit dem 5. und 6. Karlstädter Bataillon, dem Ghulaischen Freikorps und 2 Eskadrons Jusaren aus der Kolonne rechts hinquisbrechen. Piaczek schlug jene feindlichen Ubtheilungen in die Flucht, und machte 50 Reiter gefangen.

Durch biefes Flankengefecht war ber Marich bes Rorps fast eine Stunde aufgehalten worden. Go gelang es bann ben Gen. Lannes und Point, bie

Nachbut auf ihrem Mariche nach Cerea, in ber von mehreren mit ber Etich parallelen Ranalen burchichnit. tenen Gegend, einzuholen. Der Beg führt gwifden Reisfeldern bin, und burchzieht ein Defilee, bas eine balbe Stunde lang ift, und bei feinem Musgang fent recht auf einen Damm ftogt. Ben. Point umging bie Nachbut, und legte fich binter bem Damme in Verfted. Ben. Lannes und der Ubjutant-Beneral Dunbot fubrten ben Ungriff von binten aus. Babrent die Nachbut ben Engweg burchzog, murbe fie ploBlich auf beiben Flanken und im Rucken zugleich angegriffen. In biefer Lage mar ein ausgiebiger Widerftand unmöglich. und es blieb ber Dachbut nur übrig, fich aufs fcnellfte ber Saupttruppe, anguschließen. Doch als fie, bei eiliger Fortfegung bes Mariches, ben Musgang jenes Defilees erreichte, fließ fie auf ben binter bem Damme aufgestellten Sinterhalt bes Ben. Point. Der Weg nach Cerea mar alfo verfperrt, bie Machbut von allen Geiten burch febr bedeutende Übermacht umringt. Den Reitern gelang es zwar, fich burchzuschlagen, aber bie Infanterie (bei 1500 Mann) mußte fich gefangen geben. - Die Sauptfolonne fette unterdeffen den Marich über Sanguinetto nach Mogara fort, wo fie gegen Ubend eintraf, und binter bem Cartaro im Quarree lagerte. -

Bu der Beit, als der F3M. Baron Alving p burch das Lauffeuer auf dem Monte Pipolo, am 14. Jänner um zwei Uhr Nachmittags, überzeugt wurde, daß die I. Kolonne die ihr durch die Disposizion vors geschriebenen Punkte im Rücken der feindlichen Stellung wirklich erreicht hatte, machten die gewichenen drei Kolonnen des Centrums so eben aus Erfcopfung binter bem Zaffo Salt. Der R3M. 216 vinty befette bie wichtigften Duntre, welche ber febr bebachtlich nachfolgende Reind einzunehmen verfaumt batte, mit einigen bunbert Mann. Er beichloß, feine Truppen, fobalb fie einigermaßen wieber in Ordnung gebracht worden, noch einmal in ben Rampf ju fubren. Denn Mointy befürchtete, bag bie Unfalle bes Centrums die nachtheiligften Folgen fur bie übrigen Beered. theile nach fich gieben murben. Die I. von ber übrigen Urmee gang getrennte Rolonne murbe baburch ber Bernichtung ausgesett. Provera, ber nun, nach bes &3DR. Moingns Berechnung, bereits in ber Dabe von Dantua angefommen fenn mußte, fonnte von einem Theil ber feindlichen, jest auf bem Montebalbo entbebrlich geworbenen, Dacht umringt und überwaltigt werben. Um ben Ruckjug ber I. Rolonne gegen ben Barbafee und ben rechten Rlugel bes Centrums ju erleichtern, und die Ubruckung eines Theils ber frangofifden Dacht gegen Provera ju verhindern, befchloß ber &3Dl. 201= vinty, ben neuen Ungriff icon am folgenden Morgen ju unternehmen. Die Gammlung und Ordnung ber Truppen ber II., III. und IV. Rolonne murbe mit ber angestrengteften Thatigfeit betrieben. Der &3Dl. Alving befahl gegen Abend, bag von ber im Ruckjug gegen Brentino und Rivalta begriffenen V. Rolonne burch bie nachfte nach ber Sobe bes Montebalbo fubrende Ochlucht 2 Bataillons und 2 Estabrons Sufaren ju bem Centrum marfdiren follten. Die Erfteren mur= ben nach ber Stellung von Madonna bella corona, die Letteren in bas obere Capriner Thal beorbert. Opater murbe befohlen, bag noch 2 andere Estabrons ber V. Rolonne ben oben ermabnten 2 Estadrons nach ber Bo.

he bes Montebalbo folgen follten. — Die gange Racht wurde mit ben Vorbereitungen zugebracht. Um Morgen follte ber Ungriff gegen die Markus Rapelle und bas Dorf San Giovanni di Lubiara gerichtet, und fosbald diese beiden Punkte erobert waren, die Vorrückung gegen Rivoli ausgeführt werden. Nach einer mit den Generalen des Centrums gehaltenen Verathung erließ der FIM. Baron Ulvinky hierzu folgende Disposifizion:

"Der Sauptangriff wird mit bem linken glugel bes öftreicifchen Centrums gegen ben frangofifchen rechten gefcheben, um ben Aufgang aus bem Etichthale nach ber Etene von Rivoli frei zu machen. Muf biefe Urt wird bie f. f. Urmee nicht nur burch die V. Rolon= ne verftarft werden; fondern fie fann bann auch ben ibr fo notbigen Nachichub an Lebensmitteln und Dunizion erhalten. - Die III. und V. Kolonne muffen . fich dem Reinde fo nabe aufftellen, daß fie denfelben verläffig um feche Ilbr frub anfallen tonnen. Die III. Rolonne rudt auf bem bochften Bergruden gegen bie Rapelle von San Marco. Die V. Rolonne bringt aus bem Etichthale, über Offeria bella Dogana binauf, gegen Rivoli. Diefe beiden Kolonnen muffen mit ununterbrochener Aufbietung ibrer Rrafte barnach trachten. Rivoli zu nehmen, und fich dort zu vereinigen. - Gen. Ocstan führt bie IV. Kolonne, welche durch bie 2 Bataillons und 4 Estagrons aus bem Etichthale verftartt worden fenn wird, in der Tiefe rechts von der III. Rolonne, am guße ber Soben von Gan Marco, über San Michaele und Can Giovanni bi Lubiara gegen ben feindlichen rechten, auf ben freibartigen Berghoben ftebenden Rlugel. Sat fie ben Reind bier gemor-

fen, fo bringt bie Reiterei in ben Ruden ber gegen bas Etichthal gewendeten Batterien. In ber rechten Rlanke ber IV. Rolonne ruckt Ben. Liptan mit ber II. Rolonne in gleicher Bobe por. Doch verfagt biefe ibren rechten Alugel gegen bie Soben von Baon. - Benn auch biefes Dal ber Ungriff nicht gelange, fenten fich bie III. und IV. Rolonne in bas Etichtbal binab; bie II. giebt fic uber Madonna bella corona und bie Golucht von Bellung jurud. Die V. Rolonne fdidt in biefem Ralle fogleich aus bem Etichtbale ein Daar Bataillons über Chiggola und Brentonico ab, bamit biefelben bie Berfcangungen bei Gan Balentino befegen." - 2m Ochluffe murbe erinnert, "bag fich bie I. Rolonne noch in bes Reindes Ruden befinde, und baber ben Ungriff von jener Geite ausgiebig beforbern werbe ; baß jedoch, wenn berfelbe mifilange, fomobl biefe I. Rolonne, als bas Korps bes RME. Provera und bie Befagung von Mantua, verloren fenen." -

Am Morgen bes 15. Janners, als diese Dispofizion zur Ausführung kommen sollte, waren zwei in
berselben angegebene Zwecke bes neuen Ungriffs bereits
unerreichbar geworden; namlich: die I. Rosonne hatte sich damals schon aufgelöst, und war größtentheils
gefangen; — und Bonaparte mit der Division Massena eilte seit vierzehn Stunden von Rivoli gegen
Mantua, um das Schicksal des bereits so sehr geschwächten Korps des FML. Marquis Provera zu
vollenden. —

Gen. Joubert hatte, bem von bem Oberfelbberrn empfangenen Befehle gemaß, feine Truppen in folgenbe Rolonnen getheilt, um am 15. Morgens bas öftreichifde Geer bei Paggone angugreifen: Die Brigabe Bial follte gur rechten Banb, von San Marco, langs bem Ramme bes Monte Magnon vorruden, und baburch bas öftreichische Centrum in beffen linter Rlante umgeben, - Gen. Barraquan b'Sillieres mit ben Salbbrigaben 33 und 58 Gan Martino angreifen, - Gen. Baur links mit ber 29. leichten und 85. Linien-Salbbrigabe langs ben Abfallen bes Monte altiffimo vorbringen, um ben öftreichischen rechten Rlugel ju merfen, und bemfelben bei la Corona zuvorzukommen. Eine fleine Rolonne, Die aus 2 Bataillons ber 22. leichten und 1 Bataillon ber 58. Linien . Salbbrigabe jusammengesett mar, follte ibre Richtung noch weiter links über den Monte altiffimo auf Ferrara nehmen, um den Oftreichern den Rudzugeweg abzuschneiden. -Da bie brei öftreichischen Mittelkolonnen auf ben beichwerlichen Rufifteigen über bie fteilen Goben ber Corona gurudigeben mußten, fo mar es ben Frangofen bochft wichtig, eine Truppenabtheilung frub genug in biefes Defilee ju bringen. Der Marich ber Rlügelkolonnen Jouberts mar zwar zu biefem 3mecke angeordnet. Beil biefe aber ebenfalls auf febr ichlechten Wegen vorrucken mußten, fo batten bie Oftreicher jenes Defilee, von Paggone aus, fruber erreichen tonnen. Daber mar- , fchirte Gen. Murat von Torri mit ber 12. leichten Salbbrigade am Ubend bes 14. Janners über Montagna nach bem Ramme bes Montebalbo. Er erreichte in ber Racht Pofella, und feste am 15. Janner bei Tagesanbruch feinen Marich burch bas Bebirge nach Madonna della corona fort. -

١

Der fünfzehnte Sanner.

Gegen acht Uhr Morgens stiefen bie von beiben Theilen vorruckenben Truppen im Centrum auf.

einander. Dur ju bald überzeugten fich bie öffreichifden Befehlsbaber, bag bie Truppen ber II., III. und IV. Rolonne mit geringer Rraft und Gifer focten. Der F3D. Baron Mivingy eilte felbit nach ben in groß. ter Gefahr ftebenben Dunkten bes Ochlachtfelbes. Aber er vermochte es nicht, bas Gelbffvertrauen ber Eruppen aufe Deue ju beleben. Die Unfalle, melde am vorigen Tage fo überrafdend ben bereits errungenen Gieg vereitelten, batten auf bie Gemuther ber Golbaten einen zu tiefen Gindruck gemacht. Ralte, Sunger und Ermattung batten beren Rorperfrafte abgefpannt. Doch murbe bas Befecht gegen zwei Stunden fortgefest; bis bie frangofifden Flügelkolonnen allmalig. Terran gewannen, und bie Umgebung in ben Flanken ausfubrten. Dann aber wichen bie Truppen ber brei Rolonnen, und jogen fich in Unordnung gegen jene Bege und Schluchten gurud, auf welchen fie vor vier Zagen ben Montebaldo erftiegen batten.

Die V. Kolonne hatte bekanntlich schon am 14. Jänner 1 Bataillon auf das finke Etschufer, in der folgenden Nacht 2 Bataillons, 4 Eskadrons nach der Höhe des Montebaldo abschicken muffen. Sie bestand also am Morgen des 15. Jänner nur mehr aus 6 Bataillons, und, die Reiterei der IV. Kolonne mitgerechnet, aus 9½ Eskadrons. Der Gen. Fürst Reuß begnügte sich, in Erwartung dessen, was im Centrum vorgehen würde, die Schangen bei der Ofteria della Dogana aus Kanonen und Haubigen beschießen zu lassen. — Indessen begannen schon mit Tagesanbruch einzelne Goldaten von den Mittelkolonnen, auf allen Fußsteigen in das Etschtal hinab zu flüchten. Go wie das Geplänker in der rechten Klanke der V. Kolonne

junabm, mehrte fic auch bie Rabl biefer Rluctlinge. Nach gebn Ubr Bormittags, als bie Frangofen immer mehr Terran gewannen, entfernte fich auch bas Gewehrfeuer immer weiter gegen bie Ochlucht von Mabonna bella corona, und erftarb enblich weit im Rucken ber V. Rolonne. Rurft Reuf murbe nun fur feinen eigenen Rudweg beforgt, und befchloß ben Abmaric. Er ließ mabrend beffelben in Eroara ben Oberft Graf Saint Julien mit 10 Rompagnien und einer Reiterabtheilung als Nachbut fteben, und befahl ibm, eine balbe Stunde fpater ber Rolonne ju folgen. Bon ben ibm nun noch übrigen 4 Bataillons fchickte er 1 Bataillon mit 2 Ranonen voraus, um Brentino, ein anderes Bataillon, um die Odlucht von Belluno ju befegen. Mit ben letten 2 Bataillone blieb er noch eine Beile binter Croara fteben, wabrend bie Reiterei und bie Debrzahl ber Artillerie gurudmaricbirten. - Balb barauf melbete bem Gen. Fürft Reuß ber Dajor Giegenfeld, welcher mit bem 7. Rarlftabter Bataillon Madonna bella corona und Brentino befest bielt, "bag bie brei Rolonnen bes Centrums bereits burd Madonna bella corona jurudgezogen fenen; bag ber Reind icon mit feinen Diketern plankere, auch Abtheilungen beffelben eilends gegen Belluno gogen, und felbit die Odlucht von Avio bedrobten." - Ermas fpater erhielt Rurft Reuf ben Befehl, feine 2 noch übrigen Bataillons über Chizzola und Brentonico nach San Balentino abzuschicken. Bon feiner gangen Rolonne batte er alfo jest nur mehr bie, bie Nachbut bilbenben, 10 Kompagnien bes Oberft Graf Gaint Julien übrig. Dit biefen feste er ben Marich nach Belluno fort. Much unter ben im Etfctbale marfcbirenben

Eruppen verbreitete fich allmälig ber Schrecken, welscher bie Mittelfolonnen ergriffen. Obwohl tein Feind zu feben war, fingen einzelne Soldaten an, ohne Richtung und Gegenstand ihre Gewehre abzufeuern. Die Borbersten zogen fich in Unordnung zuruck, und riffen burch ihre Flucht auch die ruckwärtige Mannschaft, die noch hielt und aufmarschiren wollte, mit sich fort.

In ber Mitte ber frangofifden Linie folgte ber Ben. Barraquan b'Sillieres mit feiner Brigabe ben öftreichischen Rolonnen bes Centrums. Aber von Gan Martino aus, verzögerte er abfichtlich feinen Marich, um ben Flügelkolonnen Beit jur Umgebung ju laffen. Dit ber linken Rolonne ruckte ber General Daux über Lumini und Pravaffar vor, und vereinigte fich mit ber Ubtheilung bes Ben. Durat. -Ben. Dial war mit ber rechten Rolonne icon zwei Stunden vor Sages aufgebrochen, und über ben Ramm ber Boben von Gan Marco gegen Gpiaggo und la Corona gezogen. Durch bie Ubereinstimmung biefer Bewegungen, welche auf bem rechten Glugel von Gen. Ren, auf bem linten von Ben. Joubert felbit geleitet murben, und nirgendmo einen ausgiebigen 2Biberftanb fanben, murben bie weichenben Truppen ber brei öftreichischen Mittelfolonnen immer mehr in Cored und Bermirrung gefest. Ginem Theile ber Golbaten gelang es, fich über bie Relfenmante binab in bas Etich. thal ju retten, und gegen Rivalta ju entfommen. Die Mebrgahl berjenigen, welche ben Weg über Pravaffar und ben Steig von Mabonna bella corona gegen Brentino genommen, murbe von ben frangofifden Blugeltolonnen abgefdnitten und gefangen. -

Gen. Fürft Reuf befette mit i Bataillon ber

Nachhut ber V. Kolonne die Schiffbrucke von Bellung, ließ einige Kanonen aufpflanzen, und blieb bier so langeistehen, als es nöthig war, um den Rückmarsch der übrigen Kolonnen zu beden. Da die Franzosen sich begnügten, ihre vor dem Beginn dieser Bestechte auf dem Montebaldo, bei Ferrara und Madonna della corona, inne gehabten Stellungen zu besehen, so nahm der FIM. Baron Ulving in Uvio sein hauptsquartier, und beschäftigte sich eifrigst damit, die Truppen zu sammeln und zu ordnen. Fürst Reuß ließ dann in Bellung ein starkes Piket stehen, und zog sich weiter gegen Uvio zurück.

Der Gen. Butaffevich hatte mit bem Geschüt ber VI. Kolonne bie rechte Flanke ber von Rivoli auf der Etschstraße vordringenden Franzosen sehr bezunruhigt, und dieselben dadurch gehindert, die V. Kolonne schnell und ernstlich zu verfolgen. In der Nacht vom 15. auf den 16. erhielt dieser General Befehl, sich nach Peri zuruckzuziehen.

Das Korps bes Gen. Baron Loubon blieb am 15. Janner bei Caffaro stehen. In ber Nacht ertheilte ihm ber F3M. Baron Alvingy die Weisung, sich an ben Grenzen Tirols aufzustellen, und die sublichen Eingange dieses Landes, auf der Seite gegen Peschies ra, Brescia und Bergamo, zu becken.

Gen. Bajalich feste sich am 15. Janner von Billanova in Bewegung, um nochmals Verona zu allarmiren. Als ihm jedoch Nachrichten zukamen, daß Oberst Augustinet und Major Zettwitz, mit ihren 4 Bataillons im Gebirge, sich bis Uffenago, Stallavene, u. s. w. zurückgezogen hatten, und daß die Kolonnen ber kaiferlichen Hauptarmee weit zurückge-

· · /

brudt worben, fehrte er ebenfalls wieber nach Bil-

Daffen a batte mit ben brei Salbbrigaben 18., 32. und 75. und feiner Reiterei ben Darfc von Ris poli gegen Mantug bie gange Racht vom 14. auf ben 15. Sanner fortgefest, und nabte am Morgen Billa franca. Eben babin gelangte von Caftelnuovo, feiner fruberen Bestimmung gemäß, Ben. Bictor mit 2 Bataillons ber 57. Salbbrigabe. Bonaparte batte foon in ber Dacht ju Cafteln uovo von Ben. Gerrurier bie Melbung erhalten, bag ber &DR. Darquis Provera auf ber Strafe von Legnago immer naber gegen Mantua ruce. Bon ber Divifion Mugereau batte ber Oberfelbberr bisber noch gar feine Nachricht empfangen. Er nabm es aber fur gewiß an, baf Mugereau, von Legnago ber, bas Rorps Proveras unaufborlich in ber linken Flanke beunrubigen, und bemfelben mabriceinlich in Caftellaro juvortommen werbe. Daber hielt er es nur noch fur notbig, bem oftreichifden Rorps ben Weg nach Gan Giorgio, und befonbers ben Bugang nach ber Citabelle, ju verfperren. Bonaparte befahl alfo, baf fich in Roverbella bie Reiterei bes Ben. Le Clerc, bie Referve-Ravallerie. brigade bes Gen. Dugua, und bie Truppen ber Benerale Daffena und Bictor vereinigen follten. Dem Ben. Gerrurier trug er auf, Gan Biorgio eilenbs mit Lebensmitteln auf achtundvierzig Stunden ju verfeben, und Ben. Diollis follte biefe, burch ben Ingenieur General Gamfon befestigte, Borftadt Mantuas mit aller Unftrengung vertheibigen. Un Mugereau und Guneur murben Befehle gefendet, bas Proveraifche Korps unablaffig im Ruden und auf ben Flanten zu verfolgen. Nachdem alle diefe Anordnungen, welche die ganzliche Umringung jenes öftreichischen Korps herbeiführen sollten, getroffen worden, begab sich Bo-naparte nach Roverbella, um den ersten Erfolg derselben abzuwarten.

Augereau mar am 15. Janner beinabe unthatig geblieben. Um Abend erstattete er, noch immer aus Legnago, folgende Melbung an ben Oberfelbberrn. (Diese ftebt in ber Corr. ined. Livr. IV. T. II. p. 387-389.) "Er habe ben Sag bamit zugebracht, bem RME. Provera ben Rudweg über die Etich abzuschneiben. Er boffe, morgen zu vernehmen, bag berfelbe volltommen gefchlagen fen. - - 2lle er um Mittag Ranonendonner aus ber Begend von Mantua ericallen gebort, babe er bie Ben. Cannes und Duphot, mit 1600 Mann Infanterie, 2 Eskabrons, einem Achtpfunder und einer Saubige abgeschickt, um bas oftreichifche Rorps ju verfolgen. - Muf bem linken Ufer ber Etich habe Augereau eine Abtheilung aus Legnago nach Bevilaqua gesendet, welche bie bort gestandenen oftreich. ifchen Truppen im Rudmarich gegen Padua begriffen fab, und 8 Machzugler ober Marobe berfelben gefangen nahm. Undere Patrullen batten icon am Morgen Montagnana und Cologna von ben Oftreidern geräumt gefunden. - Den Ben. Balland babe er rechts zu Caftagnara aufgestellt, aber 2 Bataillone von beffen Brigabe, mit etwas Reiterei und Gefdus, von Cababia bis Legnago langs ber Etich vertheilt. Go glaube er, die Berbindung von Berona bis Ferrara vontommen gefichert ju baben. 216 Augereau eben biefe Melbung ichloß, tam bas Schreiben Bertbiers mit ben letten Befehlen bes Oberfelbberen in Legnago angund

Angereau fügte baber feinem Berichte noch bie Nachsichtift bei, "daß er fogleich mit jenen Truppen feiner Divifion, welche er bei der Sand habe; über Caftellaro gegen Mantua vorruden werde. Mur bedauere er, daß die 10,000 Mann feiner Division auf einer Strecke von sechsundbreißig Stunden vertheilt sepen."

Der FME. Marquis Provera war am 15. Janner um drei Uhr Morgens mit seinem Korps von
Nogara aufgebrochen. In Castellaro bob der Bortrab ein französisches Piket von 50 Mann auf. Die die
Gegend durchstreisenden Patrullen singen auch noch zwei
feindliche Kuriere und mehrere Ordonanzen, dann einige Bagagewagen, darunter Einen mit Schriften und
Planen des Oberfelbherrn.

Babrent bes Bormittags nabte Gen. Pring Sobengollern mit dem Bortrab dem Thore von Gan Giorgio. Der Rommandant, Ben. Diollis, batte feine Uhnung, baf öftreichifche Truppen in ber Rabe fenn konnten ; benn er mußte, baf bie Etich von ber Divifion Mugereau befett mar. Much maren ibm bie letten Befehle Bonapartes noch nicht jugefommen. Er batte baber feine Mufmertfamfeit nur gegen bie Feftung gerichtet. - Das Thor mar offen, und vor bemfelben beschäftigten fich einige Golbaten mit Solg machen. Gie bielten bie fich gang unbefangen nabenden Reiter fur eine Ubtheilung vom erften frangofifden Sufaren-Regi= ment (Berdenn), welches ebenfalls weiße Dantel batte. Doch ein alter Gergeant bekam ploblich Urgwohn, eilte an bas Thor, rif ben Schlagbaum ju, und machte Barm. Die Sufaren jagten nun gwar im vollen Rennen gegen bas Thor. Aber bie gewarnten Bebetten feuer: ten, und die Befahung eilte gur Bertheibigung berbei. (Mémorial de Sainte Héléne T. III. p. 229.... 230; Mémoires de Nap. T. III. p. 460-461.) \*)

RMP. Provera ließ gegen Mittag San Giorgio umringen, und ben Gen. Miolis aufforbern. Diefer gab eine abichlägige Untwort. Mun murbe San Giorgio beschoffen. Da bas faiferliche Rorps in ben Gefechten ber letten Tage einen großen Theil feis ner Mannichaft verloren batte, Major Bolievacz, mit feiner Truppe auf bem linken Ufer ber Etich gurudgeblieben war, mehrere Ubtheilungen am Sartaro und an ber Molinella aufgestellt worden, um ben Maric bes Korps gegen eine Berfolgung von Geite ber Divis fion Augereau ju beden, fo brachte &DE. Provera nicht volle 5000 Mann vor Gan Giorgio. Obwohl bie Befatung nur 1500 Mann gablte, fo bielt es Provera boch fur ju gewagt, einen Sturm auf diefen moble verschangten Punkt zu unternehmen. Durch bas beftige Ranonenfeuer auf Gan Giorgio, und durch bas allgemeine Ochlagen bes Grenabiermariches wollte Provera ber Befatung von Mantua feine Unfunft befannt maden. Man batte in der Festung bas Geschütfeuer für

<sup>&</sup>quot;) In dem Mémorial T. III. p. 229 erzählt Napoleon: "Il (der Gen. Prinz Sohenzollern) savait, que ce faubourg (San Giorgio) n'était point fortifié, qu'il n'était couvert que par un simple retranchement de campagne; il ésperait le surprendre; — eben so in den Mémoires T. III. p. 460: "Sachant que ce saubourg n'était couvert que par une simple ligne de circonvallation, il espérait etc." — Aber im Tome IV. der Mémoires p. 386 heißt es: "Le saubourg Saint Georges — — avait été retranché avec soin par le général Samson, officier du génie." —

eine von den Franzosen ersonnene List gehalten, um die Besatung zu einem Ausfall zu verleiten, und sie dann in einen vorbereiteten hinterhalt zu locken. Erst in der Mittagsstunde erhielt der FM. Graf Wurmser die Überzeugung, daß wirklich ein östreichisches Korps vor der Festung stehe, und nun ließ er durch das Läuten aller Glocken das Zeichen der Erkennung geben. Die Garnison erhielt Besehl, eiligst auszurücken. Die Truppen in der Citadelle waren auch schon zum Ausbruch bereit. Unter diesen Borkehrungen war es jedoch vier Uhr Nachmittags geworden, und die Abenddammerung trat ein. Daher wurde besschlossen, den Ausfall auf ben nächsten Morgen zu versschieden, und die Truppen in ihre Quartiere abrücken zu lassen.

FDR. Marquis Provera batte icon Mittags ben Oberlieutenant Schrott, vom Deutschbanater Greng-Infanterie-Regimente, mit einem Schreiben nach Dantua gefdict, welcher aber erft gegen funf Ubr Uben be, nachbem er fich mit großer Gefahr burch bie frangofifde Poftenlinie geschlichen, und einen tiefen Moraft burchwatet batte, auf einem Rachen über den Gee in ben Plat gelangte. In biefem Briefe murbe bie Unkunft bes Korps vor Gan Giorgio gemelbet, und ju miffen verlangt, wie, wo, und um welche Stunde ber Feind angegriffen werben, und bie Bereinigung gefdeben folle. Bugleich murbe angezeigt, bag bas Rorps bereits Mangel an Befchugmunigion leibe. - In bem Untwortfdreiben außerte ber Felbmarfdall: "Die bereits eingetretene Racht verbindere es, jest bie Uttate vorzu= . nehmen. Diefe werbe aber am nachften Morgen um fünf Uhr, von ber Citabelle aus, nach ber Montaba,

Favorita und Sant Antonio geschehen. — BML. Provera folle San Giorgio mit einigen Truppen madirt
laffen, und bie obengenanten feindlichen Posten in Ruden nehmen. Cobald diese erobert waren, sey die Berbindung mit der Festung dem Korps geöffnet. — Murbe
vielleicht dieses Borhaben bennoch mistingen, so solle
sich der BML. Provera der Brücke bemächtigen, die
ber Feind unterhalb Mantua, bei Formigosa, über den
Mincio geschlagen habe, und dann über Birgitiana
auf Cerese vordringen."

8ME. Provera hatte fich gegen Abend aus ber Umgebung von Gan Giorgio, über die Foffa mana, welche zwischen ben beiben Strafen von Legnago und Berona lauft, jurudigezogen, und fich baburch ber gavorita und Citabelle etwas genabert. Das Rorps lagerte fic an bem über Due castelli nach Castellaro führenden Bege. - In der Nacht brachte ein Offizier der Keftung bem FME. Provera jenes Ochreiben bes FM. Graf Burmfer, bann einen genauen Plan ber Gegend, und des Feldmaricalls Disposizion zum Ausfall fur ben 16. Janner. Diefer follte in zwei Rolonnen gefcheben: . "bie:I. unter Gen. Baron Ott, aus 1000 Mann Infanterie und ben noch berittenen Ublanen, - die II. unter Ben. Baron Minkwis, aus 1200 Mann Infanterie und ben noch berittenen Wurmfer Sufaren bestebent. Die noch berittenen Ruraffiere von Czatoristy und Bufaren von Ergherzog Joseph ftellten fich als Referve auf dem Domplate, die Artilleriereserve auf dem Argine. FDie. Baron Gebottenborf tommanbirte ben gangen Ausfall, ber mit Ochlag funf Uhr beginnen mußte. - Die I. Kolonne follte Gant Untonio, die II. bie Montada erobern, bann beide ben Ungriff auf bie

Favorita aussuberen, — bie II. gleichzeitig 300 Mann gegen San Giorgio schiefen, um diesen feindlichen Possten einstweilen zu beobachten. Das Geschütz ber Citasbelle wurde die Angriffe burch das lebhafteste Feuer unterstügen. San Giorgio sollte von ben nächsten Wersten der Festung mit Bomben und Granaten thätigst beworfen werben. — FML. Sebottendorf hatte den Auftrag, die Vereinigung mit FML. Provera bei Monstada auszuführen."

Bonaparte batte in Roverbella die Del. bung erhalten , baf ber Ungriff bes FDE. Provera auf Gan Biorgio mifflungen fep. Er vermuthete baber, bag berfelbe am nachften Morgen bie Ravorita angreifen werbe, und erließ in biefer Borausfebung am 16. Janner, um ein Uhr nach Mitternacht, folgenbe Disposizion: "Gen. Bictor mit ber 18. und 57. Salb= brigate und bem 25. Chaffeur Regimente, und Gen. Dugua mit feiner Referve-Ravalleriebrigabe, maricbiren nach ber Raporita. Ein Theil Diefer Truppen fellt fic auf ben von Gan Biorgio tommenben Wegen auf, um baburch jebe Berbindung gwifden ber Befagung und bem Korps bes RDR. Propera ju verbindern. - Gen. Gerrurier übertragt bie Bertbeibigung von Cant Un= tonio bem Gen. Dumas, und ftellt fich felbit mit 1500 Mann por ber Ravorita, auf ber Geite gegen bie Reflung auf, um bie Befagung, wenn fie einen Musfall macht, im Borbringen aufzuhalten. - Ben. Rampon mit ber 32. Salbbrigabe marfdirt gegen Due Caffelli, um bie Berbindung mit ben Brigaten Gupeur und Bon ber Divifion Mugereau ju eröffnen , welche ebenfalls nach jenem Orte ju marfdiren befehligt waren. - Ben. Mugereau giebt bem &DRE. Provera, mit ben Brigaben

Lannes und Point, im Ruden auf Caftellaro nach. Gen. Le Elerc eilt mit seiner, jest noch burch bas 8. Dragoner. Regiment verflatten, Reiterbrigabe langs ber Molinella binab, um die linke Flanke des aftreichischen Korps von binten zu umgeben." —

Der FME. Provera hatte seinen wenigen Truppen ebenfalls in der Nacht schon die Befehle zum Ans
griff für den nächsten Morgen ertheilt. Links sollte der
Gen. Prinz Sohenzollern mit ungefahr 2000 Mann
Gan Giorgio berennt, und die Annäherungswege von
Governolo, Castellaro und Due Castelli beseht halten.
Der FME. Marquis Provera selbst wollte rechts, mit
etwas über 2000 Mann Infanterie und einiger Reiterei, gegen die Favorita und Montada vorrücken.

## Der fechzehnte Janner.

Um balb funf Ubr Morgens, im bichten Dunkel, langte RMC. Marquis Drovera mit feinem rechten Rlugel, vom Beinde unbemerkt, vor ber & aporita an, und wartete auf ben Ausfall ber Barnifon, um feiner Geits bann die feindliche Befagung biefes Ochloffes im Ruden anzugreifen. Um funf Ubr fetten fich die beiden Rolonnen aus der Feftung in Darich. - Um balb fechs Ubr griff ADE. Provera die Favorita von zwei Geiten zugleich an. Die frangofifchen Diteter michen, obne Wiberftand ju leiften, eilfertig jurud, und bie oftreichischen Truppen tamen fo nabe an bas Bebaube, baf fie baffelbe unvertheidigt und vom Reinde verlaffen mabnten. Da murben fie plote lich von einer allgemeinen Galve ber feindlichen Befa-Bung empfangen. - Mun entspann fich ein beftiges Befecht, welches jeboch febr bald eine fur bie öffreide

Point hatte bereits an ber Molinella die hinter, fie Abtheilung ober den Nachtrab beffelben zersprengt. Auger eau ruckte mit den übrigen Truppen seiner Division über Castellaro nach. Go war nun die unter Proveras eigener Führung gegen die Favorita gezogene Kolonne des rechten Flügels von allen Geiten eingeengt. Ein großer Theil derselben wurde beim Ruckzung gefangen, der Rest unter den por San Giorgio gegen Miollis kampfenden linken Flügel geworfen.

Hier bauerte das Gefecht noch zwei Stunden fort. Die wenigen Öftreicher hatten ein Quarree gebildet, und vertheidigten sich mit rühmlichster Standhaftigkeit gegen die Ungriffe, zu welchen der französische Obersfeldberr jest die auf dieser Seite der Festung stehenden Truppen des Blockade borps, dann jene der Divisionen Massena und Uugereau und der Resservebrigaden Victor und Dugua, — mehr als 24,000 Mann, — von allen Seiten verwenden konnte. Einige französische Kolonnen, die zu voreilig nahten, wurden mit bedeutendem Verluste zurückgeschlagen. Doch in die Länge konnte die schwache östreichische Schar der jest siebenfachen Übermacht nicht widerstehen. Sie wurze immer enger und enger zwischen dem See und San Giorgio eingeschlossen.

In diesem kritischen Momente berieth fich ber FMC. Marquis Provera mit seinen Generalen und Stabsoffizieren über bas, was in der gegenwärtigen Lage des Korps zu thun sep. Aller Mittel, sich zu retten, oder auch nur den Biderstand mit einiger hoffnung zu verlängern, beraubt, beschloß der Kriegsrath, mit dem Feinde Unterhandlungen anzuknüpfen. Es wurden nun drei Offiziere, von Trompetern begleitet, auf eben so

Bonaparte selbst eilte mit der 32. und 75. Salbbrigade nach Cant Untonio, schlug die Koslonne Ott aus diesem Ort zurück, und besetzte denselben mit 2 Bataillons. Zu gleicher Zeit wurde die Koslonne Minkwig von den Truppen des Gen. Gerrustier und einem Theile der Brigade Victor, von der Favorita ber, lebhaft angegriffen.

Es war ungefähr zehn Uhr Bormittags, und bas bigigste Gefecht mahrte noch auf allen Seiten fort, als ein Bote aus der Festung dem FMC. Provera einen schriftlichen Befehl des Feldmarschalls übersbrachte: "Entweder mit einem außersten Bersuche sich der Montada zu bemächtigen, oder sich gegen die Citadelle durchzuschlagen." — Gleich darauf rückten aber die Gen. Serrurier und Victor, dann Bonaparte selbst mit den genannten zwei halbbrigaden, so ernstlich gegen die Ausfalltolonnen vor, daß diese siends in die Citadelle zurückzogen. Nun wendete sich Bonaparte ebenfalls gegen die Favorita.

FME. Provera war indes von der 57. Salbbrigade des Gen. Victor und von der Reiterreserve
des Gen. Dugua gegen Gan Giorgio zurückgebrängt worden. Im nämlichen Momente machte Gen.
Miollis aus dieser Vorstadt einen Aussall gegen die
vom Gen. Prinz Sobenzollern befehligten Truppen, oder
ben linken Flügel des Korps. Victor und Dugua hielten den rechten Flügel durch Angriffe auf die Fronte
fest. Bonaparte mit der 32. und 75. Halbbrigade
nabte im Sturmschritte, über die von Montada über
Casteletto nach La Tomba führende Strada medichina,
Proveras rechter Flanke. Die Gen. Lannes und
Gupeur griffen das Korps im Rücken an. Gen.

Point hatte bereits an ber Molinella die hinter, fte Ubtheilung ober den Nachtrab besselben zersprengt. Ung er eau rucke mit den übrigen Truppen seiner Division über Castellaro nach. Go war nun die unter Proveras eigener Führung gegen die Favorita gezogene Kolonne des rechten Flügels von allen Seiten eingeengt. Ein großer Theil berselben wurde beim Ruckzug gefangen, der Rest unter den vor San Giorgio gegen Miollis kumpfenden linken Flügel geworfen.

Sier bauerte das Gefecht noch zwei Stunden fort. Die wenigen Öffreicher hatten ein Quarree gebildet, und vertheidigten sich mit rühmlichster Standhaftigkeit gegen die Ungriffe, zu welchen der französische Oberfeldberr jest die auf dieser Seite der Festung stehenden Truppen des Blockadekorps, dann jene der Divisionen Massena und Augereau und der Reservebrigaden Victor und Dugua, — mehr als 24,000 Mann, — von allen Seiten verwenden konnte. Einige französische Kolonnen, die zu voreilig nahten, wurden mit bedeutendem Verluste zurückgeschlagen. Doch in die Länge konnte die schwache östreichische Schar der jeht siebenfachen Übermacht nicht widerstehen. Sie wurde immer enger und enger zwischen dem See und San Giorgio eingeschlossen.

In diesem kritischen Momente berieth sich ber FMC. Marquis Provera mit seinen Generalen und Stabsoffizieren über bas, was in der gegenwärtigen Lage des Korps zu thun sep. Aller Mittel, sich zu retten, oder auch nur den Widerstand mit einiger Hoffnung zu verlängern, beraubt, beschloß der Kriegsrath, mit dem Feinde Unterhandlungen anzuknüpfen. Es wurden nun drei Offiziere, von Trompetern begleitet, auf eben so

vielen Straffen an bie Befehlebaber ber gegenuberftebenben frangofischen Truppen ausgesendet, um eine Rapitulagion ju verlangen. Diefe Trompeter bliefen lange vergebens. Die frangofifden Colbaten wollten burchaus mit bem Ociefen nicht einhalten, und von feiner Unterhandlung boren. Der gegen Gan Biorgio gerittene Offizier murbe fogar, mit feinem Erompeter, arretirt und ale friegegefangen behandelt. Doch gelang es ebendemfelben endlich, bei Ben. Miollis Bebor zu finden, und diefer General ließ ber Erfte bei feiner Brigade bas Reuern einstellen. Diefes Beispiel murbe nun allmälig auch von ben übrigen Theilen bes großen Rreifes befolgt, welchen die Frangofen um den Reft bes oftreichifden Rorps gefdloffen batten. Ben. Graf Oport begab fich nach Gan Giorgio, um die Rapitulagion abzuschließen. Gie murbe jest von ben granjofen eiligst angenommen, und enthielt funf Urtitel. Der 1) gestand bem öftreichischen Korps bie Rriegeebren ju; baffelbe mußte fich aber friegegefangen geben. Der 2) fagte, baf bie Offiziere ibre Degen, Effekten und Gepacte, Die Goldaten ihre Tornifter behalten follrem In bem 3) versprach Gen. Miollis, bag bie Benerale und Offiziere nach Oftreich jurudtebren tonnten, wenn ber Oberbefehlsbaber bierzu feine Ginmilliqung gabe. In dem 4) Artitel murbe gestattet, ben &M Graf Wurmfer von diefer Kapitulagion in Kenntniß gu feten. Der 5) ficherte bie gute Behandlung ber oftreichifden Kranten und Bermundeten. - Der Bertrag murde um halb zwolf Uhr von Gen. Miollis unterzeichnet, - bann von &ME. Marquis Provera und Ben. Gerrurier ratifigirt. Das Rorps ftredte um amei Ubr Rachmittags bie Baffen, und murbe nach

1

. ( 4)

Roverhella, bem Sauptquartier des Oberfeldberrn, abgeführt. In den folgenden Lagen wurden die Generale und Offiziere entlaffen. —

Bon bem Proveraifden Rorps maren bei 1000 Mann, worunter bie Ubtheilung bes Major Bolievact, auf bem linken Ufer ber Eifch geblieben; 200 Mann gelangten nach Mantua, und ungefahr 800 Berfprenate fanden Mittel, von den gandesbewohnern unterftust, einzeln wieder über bie Etich ju ihrer Urmee ju entfommen. Wenn biefe 2000 Mann von bem que: rudenden Ctanbe am 7. Janner mit 9097 Mann abgezogen werden, ergibt fich ber gange Berluft bes Korps an Tobten und Gefangenen, unter welchen viele Berwundere waren, vom 7. Janner bis jur Rapitulagion am 16. Janner, mit ungefahr 7000 Mann, worunter 700 Reiter. Das Gefdus und mehrere Rabnen biefes Rorps fielen gwar in bie Sande ber Feinbe. Aber bie Golba: ten batten bie meiften Sabnen mabrenb ber Unterbandlung gerbrochen und gerriffen, und gum Theile bie Banber und ben Stoff berfelben unter ben Rleibern am Leibe verborgen. Bei biefem Korps gingen 2 3molfpfunber, und bas Liniengefchus von 10 Bataillons, welches, wenn jebes Bataillon wirklich feine 2 Kanos nen gebabt bat, mas nicht genau befannt ift, 20 Gtuche betragen batte , - in Illem alfo 22 Gefduge verloren. Bon ben funfundzwangig Pontons, welche bem Rorps beigegeben maren, blieben feche Stude, nebft zwolf teeren Bagen, auf bem linten Ilfer ber Etich gu= rud, und murben binter die Diave gerettet. Die übrigen neungebn Pontons, welche die Ochiffbrude bei Unabiari gebilbet batten, maren von Mugereau genoms men worden molen jun detine

Der Verluft, welchen bie feche Rolonnen ber Bauptarmee bis am 15. Janner Abende erlitten, ift aus ben Atten nicht genau zu entnehmen. Am 16. und 17. Janner wurden bie bei ihren Kolonnen versammelten, streitfähigen Solbaten gezählt. Nach bem Berichte bes FBM. Baron Aving, aus bem Sauptquartier Avio vom 18. Janner, hatten sich folgende Refultare biefer Musterung ergeben:

| Die Rolonne | gählte       |             |        |      | ber Abgang be- |            |
|-------------|--------------|-------------|--------|------|----------------|------------|
|             | am 7. Janner |             | am 17. |      | trug alfo:     |            |
| I.          | 4556         | Mann        | 130    | Mann | 4426           | Mann       |
| II.         | 5065         | . ,         | 1190   | 27   | 3875           | "          |
| nı.         | 4138         | "           | 1461   | "    | <b>2</b> 677   | "          |
| <b>1V</b> . | 3521         | "           | 1369   | 27   | 2152           | <b>3</b> 3 |
| V.          | 7814         | . <b>27</b> | 6174   | 29   | 1640           | "          |
| VI.         | 287 i        | <b>29</b>   | 2871   | 27   |                | "          |

die gesamme te Sauntare

mes 27,965 Mann 13,195 Mann 14,770 Mann. In diefer Bahl war also ber ganze Ubgang während bem zehntägigen Beitraum vom 7. bis 17. Jänner an Tobten, Berwundeten, Erkrankten, Maroden, Gerfangenen und Versprengten begriffen. Wenn man die Bahl ber während des Vormarsches zurückgebliebenen Erkrankten und Maroden: auf zweis bis dreitausend Mann anschlägt, so bleibt für den eigentlichen Verlust noch eine Bahl von ungefähr 12,000 Mann übrig. Die sechs Kolonnen hatten 5 Dreipfünder, 2 einpfündige Gesbirgskanonen, 1 siebenpfündige Kavallerie-haubige, und mehrere Munizionskarren verloren. Daß die hauptarmee im Verhältniß so wenig Kanonen eingebüßt hatte, rührte baher, weil die ersten vier Kolonnen fast kein

Sefdus über bas unwegfame Gebirge mit fich fortbringen konnten. Die Bataillonskanonen und bie Referveartillerie folgten auf ber Strafe langs ber Etich ber V. Kolonne, und follten erft bann, wenn biefe fich ben Beg über die Ofteria bella Dogana geöffnet haben murbe, nach ber Sochfläche von Rivoli gebracht werben.

Gen. Bajalich hatte bei den verschiedenen Gefechten bes 12. und 13. Janners in Allem beiläufig 1200 Mann, und 2 Kanonen, die demontirt worden, verloren.

Die Abtheilung bes Gen. Baron Coubon mar am 13. Janner an ber Mella mit Feinden zusammengetroffen. Es ift aber nicht bekannt, welchen Berluft sie in dem dort vorgefallenen unbedeutenden Borposten-Scharmutel erlitten habe.

Mann Die einzelnen Berlufte: ber Bauptarmee mit 12,000 des Propergifden Korps mit . 7,000 bes Korps bes Gen. Bajalich mit 1,200 geben eine Gumme von 20,200 Beboch find unter biefen wenigstens . 5,00a Bermifte begriffen, welche abgeschnitten ober versprengt worben, und fich burch bas Bebirge nach Tirol ichlichen, ober fich felbst aus ber Rriegsgefangenschaft befreiten \*), und in ben nachstfolgenden Sagen wieder jum Beere gelangten. Daburd ergibt fic ber mabre 15,200 Verluft mit

<sup>\*)</sup> In dem Mémorial de Sainte Hélène T. III. p. 257, wird in den der, von Rapoleon dem Grafen Las Ca.

Nach obigen einzelnen Angaben waren in Allem 32 Gefchut e und 19 Pontons in tie Sande der Franzosen gefallen. Über den Verluft an Fahnen, Baffen, Artilleriewagen jeder Art, Armeefuhrwert, Rusnizion, u. f. w. haben sich keine Ausweise vorgefunden, und diese Verluste werden in ben gleichzeitigen Berichten meistens mit Stillschweigen übergangen. \*) —

sab in die Feder diktirten, Darstellung der Schlacht von Rivoli angehängten Roten angegeben: "On peut "calculer qu'un quart des prisonniers se, sauvait avant "d'être arrivé au quartier-général central; un autro "quart avant d'arriver en France, où il u'en arrivait "guere qu'une moitié." — In den Mémoires de Napoléon T. III. p. 463 sagt dieser Oberseldherr ebenisals: "Les prisonniers étaient si nombreux qu'ils donnérent de l'embarras; beaucoup se sauverent en route par la Suisse. Il y avait un système organisé à cet esset."

\*) Es mare eine überfluffige Mube, alle die bocht übertriebenen oder gang irrigen Ungaben über ben offreich. ifden Berluft in den verschiedenen frangofischen Berichten ju beleuchten, ober die haufigen Biderfpruche ju bemerten, melde in denfelben vortommen. Die offiziellen Meldungen des Obergenerals Bonaparte an das Direktorium, vom 17,-20. Janner (in der Correspondence inédite und den Oeuvres complètes de Napoléon) meichen febr von ben Ergablungen ber zwanzig Jahre fpater auf Sanct Belena verfaften Memoires ab. Des Grafen Las Cafas Memorial de Bainte Helene enthalt im T. III. auf den Geiten 212-238 den erften Entwurf der in den Memoires T. II. p. 450-464 vorkommenden Schilderung der Schlacht bei Rivoli. Die Victoires et conquêtes find bier, wie überall, eine merthDer Berluft, welchen die Grango fen in biefen wielen Gefechten erlitten haben, ift aus ihren Berich-

lofe Rompilazion. Nur Jominis Darftellung ift elar, und hier icheinen diefem Schriftfteller aute französische Materialien nicht gefehlt zu haben. Sein bekannter großer Plan der Schlacht, und die demfelben beigegebene Erflärung, verbreiten viel Licht über die fo verwickelten Bewegungen diefer Tage. Wir benütten alle obengenannten französischen Sauptwerte, besonders des Obergenerals offizielle Berichte, und verglichen sie mit der Darftellung, die wir von den Ereignissen des Janners 1797 nach den öftreichischen Feldatten entworfen haben.

Um ein neues Beifviel von der Genauigfeit gu liefern, mit melder die damaligen frangofifden Bulletine und Berichte Die Begebenheiten barftellten, bemerten mir, baf ber Obergeneral Bonaparte in - feinem erften an bas Direttorium aus Roverbella am 17. Janner erftatteten Berichte Die Groberung von vierundzwanzig faiferlichen Rahnen meldet (Oeuvr. compl. de Nap. Bon. T. I. p. 315), am folgenden Tage, ben 18. Sanner, in bem aus Berona erstatteten, smeiten ausführlicheren Berichte die Bahl ber eroberten Jahnen nur mit gmangig ane gibt (Oeuvr. compl. de Nap. Bon. T. I. p. 322), endlich noch zwei Tage fpater, in dem britten Goreis ben, aus Berona vom 20. Janner, bem Diretto. rium anzeigt, daß er durch Beffieres eilf in Diefer Solacht eroberte Rabnen nach Paris überschicke (Oeuvr. compl. de Nap. Bon. T. I. p. 323). - 2uch nach zwanzig Jahren, auf Sanct Belena, ichienen Die größten Ungaben feindlicher Berlufte dem Oberfeldheren noch immer die angenehmften. Mit Befeitigung ber in den Berichten vom 18. und 20. Janner 1797 von ihm felbft angeführten Daten, nimmt er bie vierunb.

ten nicht zu entnehmen. Bon ben Gefangenen, welche bie kaiferlichen Rolonnen auf bem Montebalto gemacht

swanzig Rabnen oder Standarten aus bem erften Berichte vom 17. Janner in feine Memoires (T. III. p. 463) auf. - Rach bem gleichzeitig entftan: denen Mémorial de Sainte Hélène, T. III. p. 237 foll Beffieres fiebgebn Sahnennach Paris gebracht, breigebn folde aber der Generalftab der Armee aus Bufall gurudbehalten baben. Siernach hatte die! Rabl diefer Rabnen fich garlauf breifig belaufen. - Gben fo verschieden find die von dem Oberfeldberen augeführten Rablen des Berluftes an Mannicaft, Gefdugin, f. m., welchen bas öftreichifche Beer erlitten hatte. In feinem Berichte vom 17. Janner find es 23,000 Gefangene, 6000 Todte und Bleffirte, alfo jufammen 29,000 Mann und alle Bataillone ber Wiener Freiwilligen maren gefangen morden" (Oeuvr: compl. T. I. p. 315); mo: bei wir jedoch bemerten, baf es nur ein einziges foldes Bataillon gab, von dem fünf Rompagnien mit RDR. Provera vor Mantua antamen, inbef die fechfte bekanntlich mit Major Bolievack auf dem linten Etichufer gurudgeblieben mar. Auch merben fedgia Ranonen als Tropbaen aufgeführt. -In bem Berichte vom 18. Janner beift es : "25,000 Befangene, 6000 Todte und Bermundete;" alfo mare aufammen ber Berluft ber Bitreicher 31,000 Mann gewefen (Oeuvr. compl. T. I. p. 322). - In ben Mémoires de Nap. Bon. T. I. Seite 21 mird ber Berluft Mivingus und Proveras auf 30,000 Todte, Bleffirte und Gefangene, Die Babl der Letteren allein auf 19.000 Rann angegeben. In eben biefen Memoires T. III. - 463 wird die Bahl der 25,000 Befangenen, 24 Rab= men and Go Ranenen, als jene ber Tropbaen bes gan: sen Sanner aufgeführt; mo alfo bie, freilich mar febr unbedentenden, Berlufte in ben Behatten, wurden 709 Mann, darunter 48 Offiziere, nach Trient zuruckgebracht. — Der frangbiiche Obersfeldberr fagt in seinem Berichte vom 17. Janner (Oeuvr. compl. T. I. p. 316): "Wir haben in allen diesen Gesechten nur 700 Tobte und beiläufig 1200 Verwunsbete gezählt." Sein Bericht vom 18. Janner nennt Seite 320 die Generale Sandos und Meyer, — Seite 323 die Halbrigaden-Chefs Desair, Marquis und Fournesp als verwundet. —

(Der Schluß folgt.)

fecten bei Baffano, Trient und Lavis mitbegriffen maren. Dann aber mird ber Gefammtverluft der f. E. Ur. mee bes R3M. Allvingn im Janner auf 35,000 Mann angegeben. - Mach bem T. IV. der Memoires Seite 380 mare ber Berluft ber Offreicher 22.000 Befangene, 3000 Todte und 46 Ranonen fammt ihren Munigionsmagen gemefen. - Endlich fagt Bonaparte in der dem Grafen Las Cafas in die Reder diftirten Darftellung ber . Solacht von Rivoli (Mémorial de Sainte Hélèue T. III. p. 232-233) : "In den Gefechten von Gan Die caele, Rivoli, Unghiari und Favorita hat Alvingy mehr als zwei Drittheile feines Beeres verloren. Bon feinen achtzigtaufen d Mann brachte er nicht mehr ale fünfundamangigtaufend nach den öftreiche ifden Grengen gurud." Alfo batte ber öftreichifde Berluft in den Tagen vom 7. bis 16. Sanner nicht mes niger als fünfundfünfzigtaufend Mann betragen. - Aus diefen Beifvielen geht bervor, mit meldem Migtrauen Geschichtforicher, und befonders Gefcichtschreiber, berlei Quellen benüten follten. -

## II.

## Skide von Oporto und dessen Umgegend.

Bon Franz Egger von Editein, E. E. Sauptmann.

Die füblich von Oporto gelegene Proving Beira mirb in die un tere und obere eingetheilt. Die Erftere begreift bie Strecke vom Sajo ju den Bergen ber Eftrella; die zweite erftrect fich von ba bis zum Dues ro. Die gange Proving grengt nordlich an Entre Duero e Minbo und Erag os Montes, öftlich an bas fpanifche Leon und Eftremadura, fublich an Alentejo, pon welchem es der Sajo trennt, und an Portugals Effres mabura, weillich aber an bas Meer. Ihr Rlachenine balt beträgt 405 Quabratmeilen. - 3m Gangen ift Beira gebirgig. Ceine Bebirge find Fortfegungen bes carnetano-vettonischen Onftems ber iberifchen Salbinfel. Unter benfelben ragt die Gierra de Eftrella am meiften bervor; ein raubes Granitgebirg mit Sanbfteinlagen, und von vielen Botbergen umgeben, beren vorzüglich. fte ber raube Felfenrucken Bal de Befteiros und bie Gierra de Bufaco find.

Die Provinz Entre Duero e Minho ents lehnt ihren Namen von den beiden Hauptfluffen, wels che sie nordlich von Spanien, sublich von Beira scheis ben. Westlich umfließt sie der atlantische Ocean; öftlich aber trenut sie ein Gebirgszug von Traz os Montes. Diese Landschaft hat einen Flacheninhalt von 135 Quadratmeilen, und ift eine Sochebene von mehreren Strahlgebirgen (Widerlagen ber Pyrenaen) durchzogen. Sie dacht sich gegen das Meer zu ab, deffen Bogen an felfigen und zerriffenen Kuften branden. — Die Gesbirge ber Proving find bie letten Fortsetzungen des pperenaischen Systems, welche nun in ihren Grenzen versichiedene Namen erhalten.

Die gebirgige Beschaffenheit von Trat os Montes gab dieser Landproving Portugals den Namen "hinter dem Gebirge," welches Entre Duero e Minho westlich, Galizien nördlich, und Leon nordöstlich davon
scheibet. Südöstlich und füdlich trennt der Duero Leon
und Beira von dieser Landschaft. Sie ist 191 Quadratmeilen groß und die höchstgelegene Proving Portugals,
angefüllt mit wilden Felsen, zwischen benen sich, nach
Süden zu, immer weitere und flächere Thäler ausbreiten; so wie die Abdachung überhaupt in dieser Richtung
geht. Viele reißende Wildbache ergießen sich von den
Jöhen, den Nebenstüssen des Duero zuströmend, und
geben, verbunden mit gewaltigen Erdklüften und ungebeuren Abgründen, dem Lande den Karakter der Unbezwinglichkeit.

Die Sierra Eftrella in Beira ift ber hochfte, raubeste und obeste Theil der gangen Rette zwischen
dem Tajo, Mondego und der Coa. — Bon biesen Flusfen thurmen sich ungeheure Felsenmaffen labprinthisch
über einander bis zu den höchsten Punkten, welche gewöhnlich nur im Juli und August vom Schnee frei find.
Diese Gebirgsmaffen starren von zackigen Felsengipfeln,
und werden von furchtbaren Abgrunden und Schluchten
burchschnitten, beren Tiefen gewöhnlich bie Betten von

Biefbachen find, welche bei naffem Better ungebeuer anschwellen, reißend und ichaumend berabfturgen. Bon ben wenigen, beschwerlichen Bebirgofteigen, welche fic burch biefe wilben Relfengegenden minden, bleibt oft taum eine Spur, und wenige Menichen find bann gureis dend, fle gang ju fperren. Rein Bebirg in Europa bietet großere militarifche Binderniffe bar als biefes. -Der öftliche Theil ber Gierra Eftrella beißt Gierra be Buarda, von welcher fich, erft nordwarts, bann westwarts, ein langer Zweig bogenformig bingiebt, ber rechts bes obern Monbego: Gierra Araba, und rechts bes untern Monbego zwifden biefem und ber Bouga: Sierra Alcoba, beifit. Bon biefer Lettern giebt fich wieber bie Gierra be Bufaco fub. meftmarts, und tritt oberhalb Coimbra fteil gegen bas rechte Ufer bes Mondego. - Begenüber an bas linke Ufer tritt eben fo fteil die Gierra de Caramula, ein Zweig ber Gierra Eftrella, zwischen bem Monbego und ber fich in ibn ergießenden Ceira. - Ein füblicher Ameig der Sierra Estrella ist die Sierra de Mes nas, nabe an ber fpanifchen Grenze und gleichlaufend mit berfelben. - Der Malhao be Gerro, über Booo Rug bod, ift ber bochfte Punkt ber Gierra be Eftrella, und beffen Opite zeigt eine 3 legas lange und 1 Lega breite Chene.

Wichtige Ubergange find bei Celorico am obern Mondego und bei Vifeu. Saltbarer jedoch und leichter zu vertheidigen find die Paffe bei Bufaco über die steilen Gebirgsfluffe ber Sierra Bufaco rechts, und der Sierra Caramula links des Mondego, 3 Meislen oberhalb Coimbra, — und endlich weiter nördlich ber wichtige Pag von Sardao.

Die furgen nordlichen Zweige bes cantabrifden Bebirges, welches eine Fortfegung der Porenaen burch bas norbliche Spanien, - bas alte Cantabrien, - ift, treten in fleilen, felfigen Kanten und Opigen an bas Meer. Unter biefen Zweigen ift besonders raub und unwegsam die Gierra be Penache, eine fubweftlide Kortsetung ber Gierra Gecca im fubliden Baligien und in Entre Minbo e Duero gwischen ber Lima und bem unteren Minbo. Die genannten Gierren bilben eine zusammenbangende Rette, von melder fich . folgende Zweige fubmeftwarts burch bas nordliche Portugal gieben: die Gierra be Catalung gwischen ber Lima und bem Cavado; die Gierra be Bereg. zwischen bem Cavado und ber Samega, Die fich mit vielen Zweigen gegen bas Meer und ben niedern Duero binabfenft; bie Gierra be Marao gwifchen bet Tamega und Tuela in Trag- 08. Montes; die Gierra be Reborda o zwischen ber Tuela und ber Gabor, ebenfalls in Trag : 06 : Montes.

Bon ermähnten Sierren ist die Spike der Sierra de Marao die höchste, und erhebt sich gegen 4000 Fuß über bas Meer. Der Paß von Reivans, am Cavado oberhalb Braga in Entre Minho e Duero, ist ein furchtbarer Abgrund, über welchen eine Brücke ohne Geländer führt, — die Straße von Oren se über Montalegre und Braga nach Porto, eine Gebirgsenge, durch welche der Rückzug der Franzosen unter dem Herzog von Dalmatien (Soult) am 18. Mai 1809 statt hatte.

Die Biderlagen ber Pyrenden, welche Erageose Montes bis zum Duero in immer niedrigeren Gugeln burchziehen, erhalten bier, nach den verschiedenen Rete ten, besondere Ramen. Das bochte Gebirge bes Lans bes, die Sierra de Montezinho, erhebt sich völlig nacht und kahl gegen 7000 Fuß über die Meeres-fläche. Aus Minho treten die Sierra de Gerez, und zwischen der Tamega und Tuela die Sierra de Marao in die Provinz. Zwischen der Tuela und dem Sabor zieht die Sierra de Reborda o. Ferners sind hier die Sierren de Chazia, de Lamas, de Navalheira, und de Bornes oder de Mosmil zu bemerken. Die Hohen, welche den Duero bes gleiten, find bloge Hügel.

Der Duero quilt aus einem fleinen Bebirasfee auf der Sierra Gan Lorengo bei Duroelo in Alttaffis lien, fließt Unfangs fubmeftwarts, bann fubmarts über Coria, ferner in westlicher Sauptrichtung burd Altkaftilien und leon, trennt in Portugal Die Proving Beira von Trag : os : Montes und Entre Duero e Minbo, und fallt unterhalb Oporto in bas atlantische Meer. Er bat fortmabrend eine reißende Stromung, ift 104 Meilen lang und im Durchschnitt 600 guß breit. In Portugal treten mehrere fteile Bebirgefuße an beide Ufer. Dennoch nimmt er auch bier an Breite nicht ab, und ift endlich bei Oporto 1700 Fuß breit, nachdem er in feinem Laufe burd Portugal rechts ben Cabor bei Sorre de Moncorvo, die Tua bei Gan Mamede, die galizis iche Tamega bei Abugalem, - links aber die Coa mit bem Camego und Pinbel bei Villa nova de Roscoa, aufgenommen bat. Fruber murbe er bei Gan Mamebe an ber Mundung ber Tuela Schiffbar. Bellington ließ ibn 1811 aufwarts bis an die Mundung ber Coa fdiffbar maden.

Die vorzüglichsten Bruden, welche in Portu-

gal über biesen Fluß führen, sind, bei Miranda, Gamoro, Lorre de Monte Corvo, Galasula, und Ganta
Marta nörblich von Lamego. Überdieß hat der Duero
eine Menge Furten, selbst noch unterhalb Oporto bei Billanova, wo die Englander unter Sherbroke den
12. Mai 1809 burchsetten.

Unweit ber Mundung biefes Fluffes, 11 Meilen füdlich von Braga, und 64 Meilen nördlich von Liffabon, liegt Oporto, eine offene und anfehnliche Stadt, in einem zwar engen aber fruchtbaren Thale, an ben Abhangen eines Gebirges, beffen Sobe zwifchen 35 und 40 Klafter erreicht, und welche fich als eine schiefe Ebene bis an ben Rand bes Ufers erstrecken.

Die Stadt wird in funf Biertel eingetheilt, movon die zwei erftern, ba Ge mit 7; - und ba Bit= toria mit 8 Strafen, auf zwei Sugeln gleichen Damens amphitheatralifd gebaut find, und bie eigentlide Ctabt ansmachen. Diefe ift mit einer alten, 30 Coub boben und 3 bis 6 Coub biden Mauer umgeben, burd Geitenthurme und ein fleines Rort flanfirt. -Die übrigen brei Stadtviertel find Gan 31defonfo mit 12, - auf ber Gubfeite Billa Gana mit 7, und Billanova mit 8 Straffen. Letteres liegt auf einem erbobten Terran am linten Dueroufer, und bat westlich bas Rlofter ba Gerra gur Geite, bas auf einem fteilen Relfenberge liegt, ber jenem, auf mels dem bie Stadt gebaut ift, an Bobe gleich tommt, und fomobt ben Alug, als auch ben größten Theil ber Stadt beberricht.

Die Berbindung von Billanova mit ben übrigen vier Bierteln am rechten Ufer wird mittelft einer Schiffe brude unterhalten. Die an beiben Ufern aufgemauers

ten Candofeiler biefer Brnicke find mit beweglichen Uberbruckungen verfeben, bie bis an die nachften Schiffe reichen, und fich an Drebbebeln bei eintretenber Ebbe und flut mit Leichtigkeit fenten, ober emporbeben laffen. Die Brude felbft bestebt aus Ochiffen gleicher Grofe, beren je zwei und zwei mittelft farten Streckbalten jufammengebangt, und mit 13 guß breiten Querpfoften doppelt überlegt find ; an beiben Geiten find Belander angebracht. Gine verbaltnifmagige Ungabl ermabnter Brudenglieder ift, mit Beachtung ber erforberlichen Zwischenraume, forgfältig an einander gereibt, burd mit Bolgen befestigte Querbalten unter fich verbunben, und bie Schiffe find vorne wie rudwarts mit Untern verfeben, um der nachtheiligen Ginwirkung ber Ebbe und Rlut zu begegnen. In ber Mitte Diefer Schiffbrude ift eine Bugbrude angebracht, welche bie Beftimmung bat, Odiffen jeber Große, nach Umftanben, freien Durchjug ju gemabren.

Die Bauart ber Stadt ift im Allgemeinen zieme lich gut, boch unregelmäßig, und bie Saufer sind enge zus sammengedrängt. — Die Straßen am Gestade und auf ben Unböhen sind breit und gepflastert, jene aber, die sich an deren Ubhängen hinaufziehen, sind enge, unseben, und größtentheils so steil, daß man sie vielmehr hinaufklettern als geben muß. Ihre Reinlichkeit versbankt die Stadt bloß ihrer Lage; da bei jedem eintretens den Regen das Wasser von den benachbarten Bergen in Strömen herabstürzt, und alle Unreinigkeit mit sich fortreißt.

Die angenehme lage hiefer Stadt, Die Ochonbeit mehrerer öffentlicher und Privatgebaube und die Bedeutenheit ihres Rommerges erheben fie zur zweiten

Stadt bes Konigreichs. - Oporto bat 11 öffentliche Plate, unter welchen fich ber Praca nova bas Bortas, und ber Campo ba Corbaria auszeichnen, - 20 offent. liche Gpringbrunnen, 1 Rathebrale, 9 Pfarrfirchen, von welchen jene bos Clerigos im nordlichen Biertel, mit Musnahme ber Thurme von Maffra, ben bochften Thurm bes Konigreichs befigt. Diefer murbe von ber Befatung jederzeit als Obfervatorium gebraucht. Muger biefen gibt es in Oporto noch Bo andere Rirchen und Rapellen, 17 Rlofter, 13 Sofpitaler, 1 Waifen:, 1 Findelbaus und ein Marine-Arfenal. Die Stadt gablt nad Bincent 60,000, nad Undern 70,000, nad Saffel aber Bo,000 Einwohner. - Rauffartheifdiffe fin= ben bier einen fichern Safen; fur Rriegsfahrzeuge aber ift berfelbe, ber vielen Klippen megen, bie fich an ber Munbung bes Duero befinden, gefabrlich, und jur Beit ber Ebbe beinabe unzuganglich.

Drei Sauptstraßen, beren Eine von hier aus norb. lich nach Braga, eine zweite nach Umarante, bie britte aber sublich nach Coim bra führt, find sammt-lich in sehr schlechtem Bustande, und erschweren bie Entwickelung ber Kavallerie und Urtillerie auf vielfaltige Urt.

Oporto beckt im Guben ber Duero, — im Besten ter Ocean, bas an ber Mündung des Flusses erbaute Fort be la Fos und bas Chateau be Guejo. Im Often und Norden aber ift die Stadt durch den bereits erwähnten alten Mauerumfang wenig gesichert, und kann nur durch auf den vorliegenden höhen zwecksmäßig angelegte Berschanzungen in Stand gesetzt werz den, einem entschlossenn und kriegsgeübten Feinde auf längere Zeit die Stirne zu bieten. Diese höhen steigen

am rechten Dueroufer auf ben letten Abfallen ber Sierra be Gerez, am linken Ufer aber auf jenen ber Sierra Araba, meist steil empor, und sind größtentheils mit Laub- und Nadelgehölzen bedeckt, die sich, leicht und locker zusammenhangend, in die Thäler hinabziehen. Die Hügel sind mit Weinstöcken und Orangenwälbern bedeckt, aus welchen schöne Landhäuser und prächtige Garten hervorragen.

Alles lebt in Oporto vom Kommerz. Besonders lebhaft ist der Sandel mit Beinen, welche aus den Provingen Minho, Trag : 06. Montes, und Beira : Alta, unter dem Namen Portwein, von hier aus häufig nach England versendet werden. Übrigens werden zahlreiche Manufakturen in Seiden- und Bollenzeugen, Goldund Silber : Gallonen, Spigen und Leinwand unterbalten. Die königliche Schnupftabakfabrik beschäftigt gezgen 100 Arbeiter. Es sind hier 180 einheimische, 20 beutsche und 25 brittische Handelshäuser. Indessen machen die brittische Faktorei, und die Gesellschaft vom obern Duero, die wichtigken Geschäfte. Die Letztere ist seit 1756 mit großen Vorrechten privilegier, und besschäftigt in ihren in und um Oporto angelegten 30 Brants weinbrennereien gegen 900 Menschen.

Die Einwohner biefer Stadt, meniger unthätig als ihre füblichen Landsleute, find abergläubisch und von einem außerstreizbaren Temperament. Das Klima ift hier, so wie in der ganzen Umgegend, feucht und kalt, obgleich selten Schnee fällt. Im Sommer ware die hite unerträglich, wenn diese nicht gewöhnlich am Morgen durch Westwinde, gegen Abend aber durch Offminde gemäßigt wurde.

Ein Theil ber Bewohner bes alterthumlichen Cal-

La siebelte sich am linken Dueroufer an, und gründete Porto oder den Porto von Calle; wovon der Name bes heutigen Königreichs Portugal eigentlich herzührt. In Kurzem ward diese Stadt bedeutender als Erstere, und Calle, nehst einigen andern benachbarten Ortschaften, wurden nur mehr als dessen Vorstädte bestrachtet. Schon im fünften Jahrhundert war Porto vorhanden; aber erst im achtzehnten erhielt es Bedeutenheit, als die Villa Gana und Villanova mit der Stadt vereiniget wurden. 1622 betrug die Bevölkerung bereits 14,000, im Jahre 1732 aber schon 20,000 Seelen.

Wiffenschaftliche Unftalten finbet man in biefer Stadt noch feine, außer einigen Klofterschulen. — Für bas gefellschaftliche Leben forgt blos bas Ragionalsschauspielhaus. —

Geschichtlich merkwurdig wurde Oporto burch ben Sieg, ben bie Frangofen unter bem Marschall Soult im Jahre 1809 bier über bie Portugiesen erfochten. Bir fugen bier eine furge Schilderung bieses Ereigeniffes bei.

Nach der Kapitulazion von Chaves, welche am 13. März erfolgte, richtete ! tarschall Soult am 16. seinen Marsch nach Braga. Die auf ben Unboben aufgestellten Portugiesen wurden am 19. aus dieser Stellung verdrängt, und zogen sich, mit Verlust von 4000 Mann und dem größten Theil ihres Geschützes, nach Oporto. — Um 26. März rückte Soult mit 12,000 Mann gegen diese Stadt vor, um welche die portugies sischen Streitkräfte aus den nördlichen Provinzen, nebst dem Aufgebote, ungefähr 50,000 Mann stark, versammelt waren. Die Stadt war mit vielen Schanzen umgeben, die zwei Linien bildeten: die Eine auf den

Ruppen ber gunachft vor ber Stadt, in einem Abstande von 300 bis 600 Ochritten, liegenden Sugelreibe; bie Undere auf dem entfernteren, 800 bis 900. Ochritte por Oporto gelegenen Bobenjuge, In biefen beiben Bis nien', und in bem vor und links neben ber Stadt angelegten, fa.t befestigten und burch gablreiche vorgeicobene Berte flanfirten Lager, maren bei 200 Reueridlunde aufgeführt. Die portugiefifche Stellung bilbete eine Linie, Die von Often gegen Beften bei zwei Stunben in ber lange, und in'ber Tiefe bis an ben gluß, von Morden gegen Guben, nach ber Berfchiedenheit bes Terrans von 500 bis 2500 Odritte betrug. Der rechte Alugel ftand zwifden ben Strafen von Braga und Ballongo, - ber linke auf ben gegen ben Duero fanft abfallenden Rladen. 3mei Lage verftrichen in fteten Borpoftengefechten, als Borfpiel bes Ungriffs, ber am 29. Mark um fieben Uhr Morgens auf der gangen Fronte ausgeführt murbe.

Um 28. Marg hatte bie frangofifche Armee folgende Stellungen gegenüber bem portugiefifchen Lager, und von demfelben nach Berhaltniß bes Terrans 600 bis 1500 Schritte entfernt, bezogen:

Die Division Merle hielt auf bem rechten Flügel bas Dorf Reizenbe und die vorwärts liez genden Garten besetzt. Die ihr beigegebene Dragonerbrigade von ber Division Lahoussape, nebst einer Infanterieabtheilung, stellten sich links dem Dorse Ramalbe, längs dem Wege auf, der beide erwähnte Dörsfer verbindet. In einem Walde, 1500 Schritte vorwärts, befand sich eine, vom Gen. Lorges besehligte Dragonerbrigade nebst einer Ubtheilung Infanterie, und zwar hinter den Sausern Pabro da Legna ge-

nannt, von welchem aus Wege nach Gan Mamebe, Reigende und Ramalbe fuhren.

Die Division Mermet, nebst einer Brigate ber Ravalleriedivision Cabouffane, befesten im Centrum, 1000 Schritte vorwarts San Mamede ba Infesta, die mit Bald bedeckten Sügel links bernach ber Stadt führenden Strafe. Die Reserveartillerie unter Ben. Dulaulop befand sich 600 Schritte links rückwarts San Mamede.

Auf bem linken Flügel ftand bie Division Delaborde, mit ber leichten Kavalleriedivision Frangeschi, zwischen Unhöhen in Kolonnen, und zwar auf einem Gebirgswege 1500 Schritte vorwarts dem Dorfe Pedrosa, in gleicher Entfernung links von dem Dorfe Lamas, von wo aus ein Weg nach San Mamede die Verbindung mit dem Centrum unterhielt. Das hügelichte Terran verbarg diese Truppen den Blicken der Portugiesen.

Die Generale Delaborde und Merle eröffneten gleichzeitig ben Ungriff, und zwar ber Erstere auf ben rechten, ber Lette auf ben linken Flügel bes verschanze ten Lagers ber Portugiesen. Diese schwächten ihr Centrum, indem sie bedeutende Truppenmassen nach ihren bedrohten Flügeln entsendeten. Der General Mermet, diesen Bortheil benütsend, durchbrach das Centrum der Portugiesen, rollte ihren linken Flügel auf, und rückte, gleichzeitig mit Gen. Delaborde, in die Stadt Oporto ein. Zugleich wurde die Brücke über den Duero, und bann an dem linken Ufer Billanova und bas Kloster da Gerra, von den Franzosen beseseht. — Die Portugiesen verloren, nach französsischen

Angaben', an diesem Tage 10,000 Mann an Todten, Verwundeten und Gesangenen, nebst ihrer ganzen Artisterie. Die Franzosen sollen bei diesem Angriss und in dem bei Braga früheristattgehabten Gesechte zusammen (nach den Mémoires sur les opérations des Français ens Galice, en Portugal, etc. en 1800, sous le commandement duliMaréchal Soult) nur 450 Todte und Verwundete versoren haben.

(Der Schluß folgt.)

#### III.

## Literatur.

1) Militärische Phantasien über Heerbildung, Heerversfassung, und was auf bas Goldatenwesen Bezug hat. In zwanglosen Heften. Augsburg 1831. In Kommission ber Buchhandlung von Karl Kollmann. — Erstes bis viertes Heft.

## (S c) [ u f.)

In dem dritten Befte handelt der Berfasser über die Landwehre, Gendarmerie, Kommandantschaften, Invalischenhäuser und Bersorgungsanstalten; Beteranens und Bitswenfonds; Remontirung, Landgestüte und Kohlenhöfe.

Landwehr. Der Berfaffer icopft aus der altern und neuern Geschichte die Rothwendigfeit einer Landwehr; in. bem er die Ruhe und Sicherheit des Landes durch felbe gu befestigen glaubt. Er theilt fie in mehrere Rlaffen ab : eine bewegliche, die als Referve-Bataillons und Estadrons für das Beer dienen, und eine ftabile, welche abermals in die ftets jum Dienft bereitbare, und in das lette Aufgebot gerfallt. - I. 3 med ber allgemeinen Landesbemaffnung ift, ben Feind von den Grengen abzuhalten, oder im Falle eines Ginbruchs ihm allen Abbruch zu thun. Much fann fie im Innern des Landes bei Unruben, u. f. f. dienen. II. Bon der erften Rlaffe der Landwehre. Referve, Gie befteht aus allen Unverheiratheten bis zum 40. Jahre. Run gebt der Berfaffer auf ihre Gintheilung über. Er'ift der Meinung, daß man fie nicht jabrlich jufammenruden laffen konne; fondern nur Beit des Bedarfs; ju meldem 3mede fie in Biften erfictlich ift. III. Bon ber zweiten Rlaffe der Landwehr (Razionalgarde). Sie umfaßt mit ihren zwei Klassen alle Bürger vom 40. bis zum 60. Jahre. Ihre Zusammensehnng. Sie bildet Bataillons. Sie wird zu bestimmten Zeiten in den Wassen geübt. Auch diese wird noch in zwei Klassen, in jene vom 40—54 Jahre, und in jene bis zur Beendigung der Dienstzeit eingetheilt. Bei der zweiten Klasse trägt der Berfasser nur die Flügel-Romspagnien mit Gewehren an, die übrigen mit Sensen und Piten. Die Bataillons erhalten hörner, keine Trommeln; Sold, wenn sie ins Feld rücken. Zur Aussicht über die Bildung, die Übungen, u. s. s. dieser Landwehre besteht eine eigene Stelle unter dem Titelf: Kreis-Bezirks. Komsmando. Nun gibt der Verfasser noch ihr dienstliches Vershältnis an.

Gendarmerie. Der Verfaffer halt biefes Korps für febr nüglich, und gibt ihm deswegen eine Starte von 4 Bataillons, jedes mit einem Rommandanten Run folgt die fernere Gintheilung; bie Urt ihrer Vertheilung, ihre Betleidung; Dienstesobliegenheiten; die Urt ihrer Ergangung, und mehrere Bemerkungen über deren Rugen.

Rommandantichaften. Der Berfaffer municht, bie in Festungen und andern bedeutenden Städten oft wichtigen Stellen eines Plattommandanten als eine Belohnung für gut geleistete Dienste bestimmt gu feben.

Invalidenhäufer; Berforgung banftalten; Beteranen: und Bitwenfonds. Es find drei ver" ichiedene Grade von Berforgungsanstalten vorgeschlagen. In einem Theile der Anstalt murden die gang Alten und Kruppelhaften, in dem andern minder Gebrechliche versorgt werden. Endlich spricht der Berfasser von Beteranens Rolonien \*), die er in Sitreich gesehen habe, welche aus

<sup>&</sup>quot;) Bon ben Beteranen-Rolonien, die der Berr Berfaffer bier erwähnt, ift in Öftreich nichts bekannt. Wahrscheinlich ift der Berfaffer durch das Dorf Therefienfeld gereift, welcher Ort von weiland Ihrer Majestät der Raiserinn Maria Theresia angelegt wurde, und in welchem damals verdienstvollen invaliden Offigieren Sauser sammt Grundfuden gegeben wurden.

Pleinen Saufern bestehen, die Invaliden oder Beteranen gegeben werden, welche er auch vorschlägt. Dann gest er jur Ginrichtung der Invaliden- Anstalten über. Für Witwen schlägt er eine solche Anstalt vor, wie bereits in der königl. bairischen Armee besteht, und die durch einen klebnen Abzug von der monatlichen Gage, und noch andere Zustüffe erhalten wird.

Remontirung. Bo die eigene Pferdezucht nicht him reicht, glaubt der Verfasser für die leichte Reiterei, Mobdauer die besten Pferde. Er rath, bei dem Untauf einen hos heren Preis nicht zu achten, da sich dieses durch die Güte ersest. Übrigens schlägt er vor, Fohlenhöfe zu errichten die er unter die Leitung des Willtars stellt. Er macht eine beiläusige Berechnung der Untosten u. f. f., aus der hervorgeht, daß der Staat, bei seiner Unnahme, nach 10 Jahren eine Summe von 173,448 Gulden, ohne die angeschaffeten Stammpferde zu rechnen, gewinnen wurde. Um Schusseist von denen Landgestütten und deren Rugen die Rede.

In dem vierten Befte handelt der Berfaffer von der Rleidung und Bewaffnung der Offiziere und Mannschaft, — Berpflegung und Rechnungswesen, — Kasernirung und Stallungen.

Rleidung und Bewaffnung der Offiziere und Mannichaft. Der Verfaffer bemertt, als Grundjüge für die Belleidung: Bequemlichteit, Reinlichteit und Gleichheit. Den Czalo halt er für die zwedmäßigste Ropfbededung. Linien-Infanterie. Farbe blau; soll einen Rock betommen, mit mehreren Taschen, um die Patronen hineingeben zu können, da die Patrontasche erspart werben soll \*); ferners Pantasons, Schuhe und Ramaschen; das Gewehr so leicht und gut als möglich, mit Steinfever.

<sup>\*)</sup> Die Patrontasche scheint nach allen Erfahrungen burchaus unsentbehrlich zu senn. Bei den Borschlage des Berfassers, die Pastronen im Rode zu tragen, mußte der Soldat beim Bivouacque Beuer entweder seinen Rod oder seine Patronen ablegen, um nicht der größten Gefahr ausgeseht zu senn.

Die Schüken der Jager Doppelgemehre mit Derfuffiones Soloffern. Der Infanterift foll teinen Gabel, fondern einen Dold befommen. Der Berfaffer ichlieft nun mit der Padung des Torniffers. - Artillerie. Die Farbe ihrer Betleidung ift buntelblau; nebft dem Dolche bat der Urtillerift noch eine Difiole. Reitende artillerie. Ihre Betleidung, Bewaffnung, Pferderuftung. Dier lagt fic ber Berfaffer in eine Befchreibung ein, wie der Sattel fenn foll, Kerner über die Dadung und Baumung, - Rurafe fier. Der Berfaffer ichlagt aus mehreren Grunden aud für den Ruraffier Pantalons por; jur Ropfbededung einen Belm; teine Patrontafche, ba die Patronen, in Gulfen von Leder vermahrt, ausmarte an den Diftolenhalftern angebracht werden. Den 3 linten Flügelrotten des erften und britten, und ben 3 rechten bes zweiten und vierten Buges will der Berfaffer Musquetons geben ; ferner 2 Diftolen. -Chevaulegers. Farbe grun, Ropfbedeckung ein Kastet; fie haben eine Patrontafche. Das zweite Glied der dritten und vierten Buge bat Doppelftugen, wie die Sager; ferner eine Diftole. Rur die Ruraffiere baben meife Mantel, alle übrigen Baffengattungen graue.

Berpflegung und Rechnungsmesen. Buerft handelt der Berfaffer von ben Pferderagionen, dann von der gohnung der Mannschaft, Brot und Menage. Un= ich affung ber Montur. Berfaffer ift nicht für ein Montur-Raten=Spftem, fondern für Unichaffungen bei den Res gimentern, welche ein Probemufter befommen. Mun folgt, mas der Mann befommen foll und die Aversal-Summen bafur. Art der Manipulation; verschiedene Formularien. Das Spital bat eigene Berrechnung nach einer vorgeschrie. benen Norm. Fourrage mird von der Stonomie. Rommiffion angekauft, und nach bem Mittel = Chrannenpreis verrech. net. Der Berfaffer bandelt nun von den Berpflege-Liften, den Gagen, Abgugen von denfelben, u. d. a. m. - 2m Schluffe diefes Rapitele fpricht er von den Gtate, die am Ende des Ctat : Jahres von jedem Regimente eingefendet werden, und in welchen alle Bedürfniffe, beren aprorimativer Bedarf, und die Rosten angesett find. Auch sollen halbjährige und dreimonatliche Stats eingegeben werden.

Rafernirung. Der Berfaffer municht fehr große, geräumige Zimmer. Bur Liegerstatt schlägt er hangmatten, und zwar für jeden einzelnen Mann vor, welche beim Tage aufgezogen werden. Run geht er in das Detail, die Rein- lichteit, die Beleuchtung, die heigung, die Bortehrungen wegen Kranten, u. d. g. m. ein. Er schlägt vor, wo mög- lich auch die Offiziere in Rafernen unterzubringen.

Stallungen. Diefe fchlägt' der Berfaffer als felbfts ftändige Gebäude, nicht zugleich zu Kafernen gewidmet, vor. Er gibt ihnen eine Breite von 38 Juß für doppelte Stände, nämlich 12 Juß Länge für einen Stand, 14 Schuh Durchgang, 5½ Schuh jeden Stand breit, 22 Schuh innere Döbe. Für das Pflafter bestimmt er auf die Rante gestellte Biegelsteine, als der Gesundheit der Pferde am vortheil-haftesten. Ferner handelt er vom Wasser, Licht, Luftzug. u. f. f.

Der geiftreiche Berfaffer, von dem wir erft fürzlich ein gehaltvolles Werk in diefer Zeitschrift beurtheilten \*), trägt in dem vorliegenden, das er in 18 Abtheilungen, die er Mémoires (Denkschriften) nennt, theilt, die Grundsfate der Strategie vor, die er spstematisch als Wissenschaft zu begründen ftrebt.

In der Eurzen Borrede fagt der Berfaffer: Die Strategie fen lange Beit den gewagten und unbestimmten Gagen eines theoretischen Gedankenspiels (Idéologie) preis-

<sup>2)</sup> Mémoires sur les principes de la stratégie, et sur ses rapports intimes avec le terrain, par N. Okounef, colonel d'état-major. Paris. Anselin, 1831. Deuxième édition.

<sup>\*)</sup> Considerations sur les grandes opérations, les batailles et les combats de la campagne de 1812 en Russie. Siehe die offr. milit. Zeitschrift Jahrgang 1831; hefte 8 und 9-

gegeben worden. Man habe fich aber allmälig überzeugt, daß um mabre ftrategifche Grundfate aufzufinden, man erft Die Terraneigenheiten beobachten muffe. Bulow babe die Strategie von der Militar: Geographie getrennt, fie mathematifch nach Linien und Dreieden fonftruiren wollen, Daber, bei vielen glangenden Babrbeiten, feine Grundirrthumer. Diefe zu vermeiden, theile er (Okounef) die Biffenfcaft in zwei Spfteme: bas geographifche, und bas operirende (Système operatif). Gebe fein Bert, die Rrucht reifen Rachdentens, auch nicht eine Reibenfolge unantaftbarer Gefete, fo glaube und hoffe er boch, die Grundfate der Strategie in ein neues Licht gestellt, ihnen einen neuen Aufschwung gegeben gu baben. Der Berfaffer municht foluglich, daß fein Wert nicht ftreitfüchtige Tadler, fon. bern Beurtheiler finde, melde durch grundliche Prufung es gu lautern und verbeffern beabfichtigen.

In der erften Dentichrift (Memoire) handelt ber Berfaffer von der Strategie im Allgemeinen. Er betämpft den Cat bes Marichalls von Cachfen : baf jede Biffenschaft Grundfate und Regeln, bet Rrieg aber beren feine babe, und meint: "daß mohl die "Tattit auf unbestimmten Grundfagen beruhe, die Stras "tegie aber eben fo menig wie die Fortifitagion und Urtils elerie fefter Regeln entbehre, ba fie fich auf die mathemas "tifchen und geographischen Wiffenschaften grunde. Bollte "man die Grundfage, auf welchen die Lehre von der Ba-"fis, ben Bufuhre- und Operagionelinien, bem ftrategifchen "Dreied, das den Rriegsichauplat umgrengt, beruhet, vermer-"fen, fo murbe man fich in Die Beiten eines Sannibal und Aleprander jurudverfegen, mo bas, mas man Rriegsmiffen-"fcaft nannte, wirklich ohne Grundfate und Regeln ge-"wefen fen. Damals fen man in Giner Richtung, ohne "Berpflege. und Operazione Bafen, ohne Magazine und "Depotplate, gleichsam ohne festes Biel, vorgegangen; mo "man fich begegnet, habe man gefochten, bas Recht des Stärkeren fen der einzige Grundfat der damaligen Rriegs. "tunft gemefen. Die Meinung, daß es fur die Strategie

"Feine feften Grundfage geben tonne, babe ibre frubere 2lus-"bildung gebindert. Lange fen man in Tinfternif geman-"Delt; lange fen Die Strategie unbeachtet geblieben. Das "bleiche Licht, das Bulow leuchten lief, fen bald erlofchen. "Erft Jomini, und fpater Ergbergog Rarl, hatten Die Schwice "rigkeiten übermunden, welche fich ber Entwicklung ber "Grundfage ber Strategie entgegenftellten. Rapoleon habe in feinen unfterblichen Reldzugen die Reftigfeit und Gis "derheit der frategifden Grundfage, die andere große Reld-"beren fpater mehr entwickelten, praftifch gezeigt. Dan "Fonne die Rriegskunft der Reuern gar nicht mit der man-"gelhaften ber Ulten vergleichen. Wenn die Laune des man= "delbaren Gluces auch manchmal die begrundeten Plane "der Tattit vereitle, fo beruhe bagegen die Strategie in meb. "reren ibrer Glementen auf untrüglichen Brundfagen. Die "Grundlinien (Bafen) ber Berpflegung und ber Rriegsunter= "nehmungen fenen unabanderlich durch die gandesbeichaf-"fenbeit bestimmt. Das Biel, mas man gu erreichen ftrebt, "enticheide über bas Operagionsobjeft. Die Bereinigung "diefes Objetts mit den Enden ber Berpflegsbafis bilde das "ftrategifche Dreiech, innerhalb welchem alle vortheilhaften "Operazionelinien liegen." - "3ch will nicht," fahrt ber Berfaffer fort, "mich in die Grörterung der Frage, mas "eigentlich bie Strategie fen, verwickeln. Erghergog Rarl, General Delet, Bulom, Benturini, Bismart, Xplander, "baben barüber, jum Theil febr befriedigende, Ertfarun= "gen gegeben, und ich glaube bemnach, daß gegenmartig "nicht der mindefte Zweifel fiber bas Befen Diefer Biffen. "ichaft obmalte,"

Nachdem der Berfasser somit die Erklärung, was eigentlich Strategie sey, umgangen, theilt er sie in das geographische und das operirende Spftem. Das Erste
habe beinahe unwandelbare Grundsähe; die des Zweiten unterlägen den Schwankungen, welche taktische Erfolge der
Gegner herbeisühren. Das geographische Spstem sen der
theoretische, das operative der praktische Theil
der Rriegswissenschaft, — diese felbst aber die Summe bei-

ber Opfieme, aus beren Ermagung und Grörferung, als brittes, ber allgemeine Rriegsplan bervorgebe. Der Berfaffer glaubt, baf ein aut entworfener Rriegsplan burd ungludliche Gefechte wohl im Ginzelnen Abanderungen ober Bergogerungen unterliegen, aber nicht baburch gang aufgehoben werden tonne. Die Sattit habe wohl auf Das operative Opftem, nicht aber auf bas geographifche Ginfluft. Die Strategie fen die Wiffenschaft des Oberfelbberen. Ber nicht einen Rriegsplan nach ihren Regeln entwerfen tann, fen unfabig, Beere ju befehligen. Gine faliche ftrategische Burdigung ber Grengen führe ju einem falfchen ftrategischen Aufmarich; ein folder gefährde aber Die Operazionelinien. Rur bei einem fostematifch entworfenen Rriegsplane batten gewonnene Schlachten, wie die von Rena und Edmühl, entideidenben Erfola. Das geographifche Spftem, und felbft ein Theil des operativen, berube auf der Militargeographie. Die Strategie betrachte aber bas Land im Großen und Gangen, mabrend die Saftit die Terranbeichaffenbeit im Rleinen ermage. -

Benn es eine fcmere Sache ift, aus einem gehaltvollen Wert einen gedrangten Auszug ju geben, fo ift es noch ichmerer, gedrängt und flar die Unfichten vorzulegen, Die fich bei Durchlefung beffelben darbieten. Rur rapfodifc Fonnen die Gage bingestellt werden, wenn ein blatterreis des Buch nicht noch ein blatterreicheres erzeugen foll. Rach Bulom (1805) ift Strategie die Wiffenschaft der friegerifden Bewegungen außerhalb des Kanonenicuffes. Dach Benturini (1800) beschäftigt fie fich mit Unmendung ber Rriegsmittel jur Erreichung des Rriegszweckes. Bagner (1809) verfteht unter Strategie: Die Bewegungen einer Urmee, in fo fern fie burch Mariche abgethan find. Rach Bismart (1820) febrt fie, den Operationeplan entwerfen. die gange Ginleitung des Rrieges anordnen. Anlander (1824) nennt fie die Wiffenschaft, welche die Berbindung ber Rriegselemente jur Grreichung des allgemeinen Rriegsgwedes lehrt oder ausubt. Der erhabene beutiche Relbberr neunt in feinem Werte (1814) die Strategie : Rriegsmiffenschaft, Wissenschaft bes obersten Feldheren, welche Kriegs, plane entwerfen, den Gang der Unternehmungen leiten lehrt, die entscheidenden Punkte bestimmt, die Verbindungs-linien bezeichnet. Jomini sagt in seiner neuesten Schrift: La stratègie est l'art de faire la guerre sur la carte, l'art, d'embrasser tout le theatre de la guerre. — Wenn man diese zum Theil sehr von einander abweichenden Greklärungen betrachtet, so muß man, gegen die Ansicht des Versassers, glauben, daß über das wahre Wesen der Strategie, über das, was sie zu leisten vermöge, noch gar viele Zweifel obwalten.

3d habe in bem Muffat : Tattit, Strategie, Rriegs. miffenschaft, Rriegstunft, ber fich im III. Defte ber oftr. milit. Beitschrift vom Sahre 1811 abgedruckt findet, meine Unfichten über Diefen Gegenstand bargelegt. Rach einem Beitraum von einundzwanzig Jahren, nach vielen Erfahrungen, in thatenreichen Feldgugen erworben, nach reiflis der Durchlefung aller ericienenen ftrategifchen Berte, bege ich noch immer Diefelbe Meinung. Dir ift Strategie Die Feldberenmiffenschaft; Das Biffen und Ertennen des in jedem Zeitpunkt unter ben pormaltenden Umftanden Rothwendigen und Rechten, Die Lehre von der Bafie, ben Operagionslinien, Dem ftrategifchen Dreied, ift ein 3meig, aber nicht das gange Befen der Feldherrnmiffenfchaft. Die Strategie lehrt nicht blog, den Rrieg auf der Rarte führen. Ihr Birfungefreis ift nicht beendet, wenn die gum Ungriff vorruckende Rolonne dem Feinde fichtbar wird, feine Rugel fie erreicht. In jeder Kriegslage liegt in dem : mas gu thun fen, das ftrategifche, in dem : mie es ju thun fen. Das tattifche Glement. Das Wiffen macht ben Gelehrten, Die Musübung ben Runftler. Rein großer Runftler obne Genie. Es gab Relbberrn, ebe es Theoretiter gab. Die Strategie murde genbt, ehe Bulow und Jomini fie in beftimmte Regeln gu bringen, fie gur fonfreten Biffenichaft gu gestalten verfuchten. Romer und Griechen fochten mit Pleinen, meift aus Rufvole beftebenden Beeren. Dicht un= gebeure, nur aus dem eigenen Lande ju ergangende Beten, besondere Ramen. Das höchfte Gebirge des Landes, die Sierra de Montezinho, erhebt sichvölzlig nacht und kahl gegen 7000 Zuß über die Meeres-fläche. Aus Minho treten die Sierra de Gerez, und zwischen der Tamega und Tuesa die Sierra de Marao in die Provinz. Zwischen der Tuesa und dem Sabor zieht die Sierra de Rebordao. Ferners sind hier die Sierren de Chazia, de Lamas, de Navalheira, und de Bornes oder de Momil zu bemerken. Die Höhen, welche den Duero besgleiten, sind blose Hügel.

Der Duero quilt aus einem fleinen Bebirgsfee auf ber Gierra Gan Lorengo bei Duroelo in Altkaftis lien, fliefit Unfangs fubmeftmarts, bann fubmarts über Coria, ferner in westlicher Sauptrichtung burd 21t. kaftilien und Leon, trennt in Portugal die Proving Beirg von Trag . 06 . Montes und Entre Duero e Minbo, und fallt unterbalb Oporto in bas atlantische Meer. Er bat fortwährend eine reißende Stromung, ift 104 Meilen lang und im Durchschnitt 600 Ruf breit. In Dortugal treten mehrere fteile Bebirgefuße an beide Ufer. Dennoch nimmt er auch bier an Breite nicht ab, und ift endlich bei Oporto 1700 Rug breit, nachdem er in feinem Laufe burch Portugal rechts ben Sabor bei Torre de Moncorvo, die Tua bei San Mamede, die galigis iche Tamega bei Abugalem, - links aber die Cog mit bem Camego und Pinbel bei Billa nova be Foscoa, aufgenommen bat. Fruber murbe er bei Gan Mamebe an ber Mundung ber Tuela Schiffbar. Wellington ließ ibn 1811 aufwarts bis an die Mundung ber Coa fdiffbar machen.

Die vorzüglichsten Bruden, welche in Portu-

gal über biesen Fluß führen, sind, bei Miranda, Samoro, Torre de Monte Corvo, Galasula, und Santa Marta nördlich von Lamego. Überdieß hat der Duero eine Menge Furten, selbst noch unterhalb Oporto bei Billanova, wo die Engländer unter Sherbroke ben 12. Mai 1809 durchsehten.

Unweit ber Mündung bieses Fluffes, 11 Meilen füblich von Braga, und 64 Meilen nördlich von Liffabon, liegt Oporto, eine offene und ansehnliche Stadt, in einem zwar engen aber fruchtbaren Thale, an ben Ubhangen eines Gebirges, beffen Sobe zwischen 35 und 40 Klafter erreicht, und welche sich als eine schiefe Ebene bis an ben Rand bes Ufers erstrecken.

Die Stadt wird in funf Biertel eingetheilt, movon die zwei erftern, ba Ge mit 7; - und ba Bit= toria mit 8 Strafen, auf zwei Gugeln gleichen Da. mens amphitheatralifch gebaut find, und bie eigentlis de Stadt ansmachen. Diefe ift mit einer alten, 30 Coub boben und 3 bis 6 Coub biden Mauer umgeben, burch Geitenthurme und ein fleines Fort flanfirt. -Die übrigen brei Stadtviertel find Gan 3ldefonfo mit 12, - auf ber Gubfeite Billa Gana mit 7, und Billanova mit 8 Straffen. Letteres liegt auf einem erbobten Terran am linten Dueroufer, und bat weftlich bas Rlofter ba Gerra gur Geite, bas auf einem fteilen Relfenberge liegt, ber jenem, auf mels dem bie Stadt gebaut ift, an Bobe gleich fommt, und fowohl ben Blug, als auch ben größten Theil ber Stadt beberricht.

Die Berbindung von Billanova mit ben übrigen vier Bierteln am rechten Ufer wird mittelft einer Schiffe brude unterhalten. Die an beiben Ufern aufgemauere

ten Candpfeiler biefer Brucke find mit beweglichen Uberbrudungen verfeben, bie bis an die nachften Schiffe reichen, und fich an Drebbebeln bei eintretenber Ebbe und Rlut mit Leichtigkeit fenten, ober emporbeben laffen. Die Bruce felbft besteht aus Ochiffen gleicher Brofe, beren je zwei und zwei mittelft ftarten Strede balten jufammengebangt, und mit 13 Ruf breiten Querpfoften doppelt überlegt find; an beiden Geiten find Belander angebracht. Gine verhaltnigmagige Ungabl ermabnter Brudenglieder ift, mit Beachtung ber erforberlichen Zwischenraume, forgfältig an einander gereibt, burd mit Bolgen befestigte Querbalten unter fic verbunden, und die Ochiffe find vorne wie rudwarts mit Untern verfeben, um der nachtheiligen Ginwirkung ber Ebbe und flut ju begegnen. Un ber Mitte biefer Schiffbruce ift eine Bugbrucke angebracht, welche bie Beftimmung bat, Ochiffen jeber Große, nach Umftanben, freien Durchzug ju gewähren.

Die Bauart ber Stadt ift im Allgemeinen gieme lich gut, doch unregelmäßig, und die Saufer sind enge zus sammengebrängt. — Die Straßen am Gestade und auf ben Anhöhen sind breit und gepflastert, jene aber, die sich an deren Abhängen hinaufziehen, sind enge, unseben, und größtentheils so steil, daß man sie vielmehr hinauftlettern als gehen muß. Ihre Reinlichkeit versbankt die Stadt bloß ihrer Lage; da bei jedem eintretensben Regen das Wasser von den benachbarten Bergen in Strömen herabstürzt, und alle Unreinigkeit mit sich fortreißt.

Die angenehme Lage hiefer Stadt, die Ochons beit mehrerer öffentlicher und Privatgebaude und die Bebeutenheit ihres Rommerges erheben fie jur zweiten

100

Stadt bes Ronigreichs. - Oporto bat 11 öffentliche Plate, unter welchen fich ber Praca nova bas Sortas, und ber Campo ba Cordaria auszeichnen, - 20 offent. liche Gpringbrunnen, 1 Rathebrale, 9 Pfarrfirchen, von welchen jene bos Clerigos im nordlichen Biertel, mit Musnahme ber Thurme von Maffra, ben bochften Thurm bes Konigreichs befigt. Diefer murbe von ber Befatung jederzeit als Observatorium gebraucht. Muffer biefen gibt es in Oporto noch 80 andere Rirchen und Rapellen, 17 Rlofter, 13 Sofpitaler, 1 Baifen:, 1 Finbelbaus und ein Marine-Urfenal. Die Stadt gablt nad Bincent 60,000, nad Unbern 70,000, nad Saf= fel aber 80,000 Einwohner. - Rauffartheifdiffe fin= ben bier einen fichern Safen ; fur Kriegefabrzeuge aber ift berfelbe, ber vielen Rlippen megen, bie fich an ber Munbung bes Duero befinden, gefahrlich, und jur Beit ber Ebbe beinabe unzuganglich.

Drei Hauptstraßen, beren Eine von hier aus norb. lich nach Braga, eine zweite nach Umarante, bie britte aber sublich nach Coimbra führt, find sammt-lich in febr schlechtem Zustande, und erschweren bie Entwickelung ber Kavallerie und Artisterie auf vielfalztige Urt. —

Oporto beckt im Guben ber Du ero, — im Beften ter Dce an, bas an ber Mündung bes Fluffes erbaute Fort be la Fos und bas Chate au be Guejo. Im Often und Norden aber ift die Stadt durch ben bereits erwähnten alten Mauerumfang wenig gesichert, und kann nur durch auf den vorliegenden höhen zwecksmäßig angelegte Berschanzungen in Stand gesetzt wers ben, einem entschlossenn und kriegsgeübten Feinde auf längere Zeit die Stirne zu bieten. Diese höhen steigen

am rechten Dueroufer auf den letten Abfallen ber Sierra be Gerez, am linken Ufer aber auf jenen ber Sierra Arada, meift steil empor, und sind größtentheils mit Laub- und Nadelgehölzen bedeckt, die sich, leicht und locker zusammenhangend, in die Thaler hinabziehen. Die Sügel sind mit Beinstöcken und Orangenwälbern bedeckt, aus welchen schöne Landhäuser und prächtige Gärten hervorragen.

Alles lebt in Oporto vom Kommerz. Besonbers lebhaft ist der Handel mit Beinen, welche aus den Provinzen Minho, Trazeos. Montes, und Beira-Alta, unter dem Namen Portwein, von hier aus häufig nach England versendet werden. Übrigens werden zahlreiche Manufakturen in Geiden- und Bollenzeugen, Goldund Gilber- Gallonen, Spigen und Leinwand unterbalten. Die königliche Schnupftabakfabrik beschäftigt gezgen 100 Arbeiter. Es sind hier 180 einheimische, 20 deutsche und 25 brittische Handelshäuser. Indessen machen die brittische Faktorei, und die Gesellschaft vom obern Duero, die wichtigsten Geschäfte. Die Lettere ist seit 1756 mit großen Vorrechten privilegirt, und beschäftigt in ihren in und um Oporto angelegten 30 Brantsweinbrennereien gegen 900 Menschen.

Die Einwohner biefer Stadt, meniger unthätig als ihre füdlichen Landsleute, find abergläubisch und von einem äußerstreizbaren Temperament. Das Klima ist hier, so wie in der ganzen Umgegend, feucht und kalt, obgleich selten Schnee fällt. Im Sommer ware die hige unerträglich, wenn diese nicht gewöhnlich am Morgen durch Westwinde, gegen Abend aber durch Oft- winde gemäßigt wurde.

Ein Theil der Bewohner des alterthumlichen Cal-

la siedelte sich am linken Dueroufer an, und gründete Porto oder den Porto von Calle; wovon der Name des heutigen Königreichs Portugal eigentlich herzührt. In Kurzem ward diese Stadt bedeutender als Erstere, und Calle, nehst einigen andern benachbarten Ortschaften, wurden nur mehr als dessen Vorstädte bestrachtet. Schon im fünften Jahrhundert war Porto vorhanden; aber erst im achtzehnten erhielt es Bedeutenheit, als die Villa Gana und Villanova mit der Stadt vereiniget wurden. 1622 betrug die Bevölkerung bereits 14,000, im Jahre 1732 aber schon 20,000 Seelen.

Wiffenschaftliche Unftalten ifindet man in biefer Stadt noch feine, außer einigen Klosterschulen. — Für bas gefellschaftliche Leben forgt blos bas Nazionalsschausielbaus. —

Geschichtlich merkwurdig wurde Oporto burch ben Sieg, ben bie Frangosen unter bem Marschall Goult im Jahre 1809 bier über bie Portugiesen erfochten. Bir fugen bier eine furze Schilderung Dieses Ereigeniffes bei.

Nach ber Kapitulazion von Chaves, welche am 13. März erfolgte, richtete ! tarschall Soult am 16. seinen Marsch nach Braga. Die auf ten Unböhen aufgestellten Portugiesen wurden am 19. aus dieser Stellung verdrängt, und zogen sich, mit Berlust von 4000 Mann und dem größten Theil ihres Geschützes, nach Oporto. — Um 26. März rückte Soult mit 12,000 Mann gegen diese Stadt vor, um welche die portugies sischen Streitkräfte aus ben nördlichen Provinzen, nebst dem Aufgebote, ungefähr 50,000 Mann stark, versammelt waren. Die Stadt war mit vielen Schanzen umgeben, die zwei Linien bildeten: die Eine auf den

Fluf, auf einer Bafferich eide (plateau hydrogra phique), ober smifden smei großen Rluffen nimmt. "Gin gerader Rluflauf gebe meder bem Bertheidi-.ger, noch dem Angreifer Bortbeile; ein ausgebogener be--aunftige; ein eingebogener erschwere die Bertheidigung." - Bir glauben, daß ein großer Tlug vor der Front unter allen Umftanden ein Bortbeil für den Bertbeidiger bleibt. Dat man den Rriegeschauplat ftrategifch richtig gemurbigt, fo mird man immer miffen, in welcher Richtung ber Reind überzugeben fuchen mird, und fennt man den Rluß tattifc genau, fo weiß man auch, wo er übergeben fann. Stellt man fich in großen Maffen in gehöriger Gntfernung auf ftrategifchen Duntten rudmarts auf, verschafft man fic burch Signale fonell von dem Brudenichlag Nachricht, fo wird man immer mit überlegener Dacht fich auf ben bereits ! übergegangenen Theil bes Teindes werfen tonnen. Loft man fich langs dem ju vertheidigenden Rluffe in einen Rordon auf, fo mird man nichts bemirten, und das Beer fcmer gu fammeln vermögen. Die Berftucklung ber Rrafte ift bier, wie überall, ein Sauptubel. Jede Theilung , die nicht durch ben Terran und die Umftande unbedingt geboten wird, ift ein ftrategischer Rebler. - Die Stellung auf Bafferfceiden erlautert der Berfaffer durch ein Beifpiel aus dem Feldjug von 1806, ma er den Preugen die Stellung vormarts Bof, Die Front gegen das Richtelgebirge, anmeift. Durfte es nicht beffer gemefen fenn, Rapoleon bei Leipzig gu erwarten? - Jedenfalls fonnte dann nichts den Rudgug gegen Berlin bindern. Huch mare bas Schlachtfeld für Die preufische Reiterei, für bas nur in Linie ju fechten geubte Sufvolt, vaffender gemefen. - Die Bortheile einer Aufftellung gwifchen zwei naben Fluffen erortert ber Berfaffer ' burch den Feldzug von 1814; indem Rapoleon, bei gro-Beren Rriegsmitteln, fich zwifden der Marne und Mube batte behaupten tonnen. - Dit verhaltnigmäßigen Kriegtmitteln mare Rapoleon gar nicht in den Fall gefommen, fich zwischen diefen Fluffen behaupten zu muffen. - Daß Stellungen, wie die bei Babinowity, swifden naben beDeutenden Flüffen, unter gemiffen Umftanden große ftrates gifche Bortheile bieten können, unterliegt übrigens keinem Zweifel. — Der Berfaffer will, daß die Strategie die Morafte als ein zu meidendes Gebiet betrachte. Es sieht aber nicht immer in unferer Macht, solche Gebiete zu vermeisden, und daß große Moraste, wie die am Pripet und der Beresina, von der Strategie gar sehr beachtet werden musten, hat der Berfasser an andern Orten gründlich erwiesen.

Gebiraszüge, als Bertheidigungslinien betrachtet. fabrt der Berfaffer fort, bieten dreierlei Arten von Stel-Tungen bar: 1) auf den jenfeitigen Abfallen, bas Gebira im Rucken oder der Rlante; 2) auf dem Gebirge felbft; - 3) binter dem Bebirge, Die Stellungen erfterer Urt find mebr offenfive : Die Stellungen der dritten Art muffen bem Reinde das Borbrechen aus dem Gebirge mehren, und find mehr defenfive. Mit Recht mird die ju große Ausbehnung bei der erften Borrudung gegen Dresden getadelt, mo amei Urmeeforps, auf dem außerft folechten Bege über Presnis, gegen Unnaberg und Chemnis gerichtet murden. -216 Beifviel für die zweite Stathegorie mird die Stellung bei Rulm angeführt. Man ftand aber dafelbit auf einem Gebirgefuß, nicht auf der Bobe des Erzgebirges, bas in ber linten Rlante lag. Stellungen auf dem Ruden bedeu. tender Gebirge durften nur in menigen Rallen gu empfeb. len fenn. Der Berfaffer balt bie Gebirgsjuge für beffere Bertheidigungelinien als die Fluffe. Dag Spanien beffer burch die Porenaen als burch ben Gbro gebect mird, ift gemiß. Sobe Gebirge, deren fahrbare übergange burch felbstftandige Forts gesperrt find, bieten allerdinge eine febr ftarte Schutmebr.

Den Städten, vorzüglich den großen, legt ber Berfaffer, als Bereinigungspunkten mehrerer Strafen, mit Recht einen großen ftrategischen Berth bei. Noch größeres Gewicht legt er auf das Straßennes. Da die Landesbeschaffenheit auf die Beschaffenheit der Straßen sehr eins wirkt, so wunscht der Berfaffer einen trodenen, nicht durch Regen leicht aufzuweichenden Kriegsschauplat. Bir glau-

Minfl, auf einer Bafferich eide (plateau hydrogra phique), oder smifden smei aroften Kluffen nimmt. "Gin gerader gluflauf gebe meder dem Bertheidiger, noch dem Ungreifer Bortheile; ein ausgebogener be= "gunftige, ein eingebogener erschwere die Bertheidigung." - Mir glauben, daß ein großer Kluf vor der Front unter allen Umftanden ein Bortheil für den Bertheidiger bleibt. Bat man den Rriegeschauplat ftrategisch richtig gemurdigt, fo wird man immer miffen, in welcher Richtung ber Feind überzugeben fuchen mird, und tennt man den Rluft tattifc genau, fo meiß man auch, mo er übergeben tann. Stellt man fich in großen Daffen in gehöriger Entfernung auf ftrategifchen Duntten rudmarts auf, verschafft man fic burch Signale fonell von dem Brudenfolag Nadricht, fo wird man immer mit überlegener Dacht fich auf ben bereits' übergegangenen Theil des Reindes merfen tonnen. Loft man fic lange dem ju vertheidigenden Fluffe in einen Rordon auf, fo mird man nichts bemirten, und das Beer fcmer gu fammeln vermogen. Die Berftudlung ber Rrafte ift bier, wie überall, ein Sauptubel. Jede Theilung, die nicht durch ben Terran und die Umftande unbedingt geboten wird, ift ein ftrategifcher Fehler. - Die Stellung auf Bafferfceiden erlautert der Berfaffer durch ein Beifpiel aus dem Feldzug von 1806, mo er den Preugen die Stellung vormarte Bof, die Front gegen das Sichtelgebirge, anmeift. Durfte es nicht beffer gemefen fenn, Rapoleon bei Leipzig gu erwarten? - Jedenfalls fonnte dann nichts den Ruckjug gegen Berlin bindern. Huch mare bas Schlachtfeld für Die preußische Reiterei, für das nur in Linie ju fechten ge= ubte Fugvolt, paffender gemefen. - Die Bortheile einer Aufftellung gwifden zwei naben Kluffen erortert der Berfaffer burch den Feldzug von 1814; indem Mapoleon, bei groferen Rriegsmitteln, fich swiften der Marne und Mube hatte behaupten konnen. - Dit verhaltnigmäßigen Rriege= mitteln mare Napoleon gar nicht in den Sall gefommen, fich gwischen diefen Kluffen behaupten gu muffen. - Daß Stellungen, wie die bei Babinowign, gwifden naben beDentenden Fluffen, unter gewissen Umftanden große firates gifde Bortheile bieten können, unterliegt übrigens keinem Zweifel. — Der Berfasser will, daß die Strategie die Morafte als ein zu meidendes Gebiet betrachte. Es steht aber nicht immer in unserer Macht, solche Gebiete zu vermeis den, und daß große Moraste, wie die am Pripet und der Beresina, von der Strategie gar sehr beachtet werden mussen, hat der Berfasser an andern Orten gründlich erwiesen.

Gebirgegüge, als Bertheidigungelinien betrachtet, fabrt ber Berfaffer fort, bieten dreierlei Arten von Stele lungen dar: 1) auf den jenfeitigen Abfallen, bas Gebirg im Rucken ober der Rlante; 2) auf dem Gebirge felbft; - 3) binter dem Gebirge, Die Stellungen erfterer Urt find mehr offenfive : die Stellungen der dritten Art muffen dem Reinde das Borbrechen aus bem Gebirge mehren, und find mehr Defenfive. Dit Recht mird Die gu grofe Muedebnung bei ber erften Borrudung gegen Dresben getabelt, mo zwei Urmeeforps, auf dem augerft fchlechten Bege über Preenis, gegen Unnaberg und Chemnis gerichtet murben. -218 Beifviel für die zweite Rathegorie mird die Stellung bei Rulm angeführt. Man ftand aber dafelbit auf einem Gebirgefuß, nicht auf der Bobe des Erzgebirges, bas in ber linten Flante lag. Stellungen auf dem Ruden bedeutender Bebirge durften nur in menigen Rallen gu empfeb. len fenn. Der Berfaffer balt die Bebirgeguge für beffere Bertheidigungelinien ale die Fluffe. Daß Spanien beffer burch die Oprenaen ale durch den Cbro gedect mird, ift gewiß. Sobe Gebirge, deren fahrbare Ubergange durch felbifffandige Forts gesperrt find, bieten allerdings eine febr ftarte Schubmebr.

Den Stadten, vorzüglich den graßen, legt der Berfaffer, als Bereinigungspuntten mehrerer Strafen, mit
Recht einen großen ftrategischen Werth bei. Noch größeres
Gewicht legt er auf das Straßennes. Da die Landes.
beschaffenheit auf die Beschaffenheit der Straßen sehr eins
wirkt, so wunscht der Berfaffer einen trodenen, nicht durch
Regen leicht aufzuweichenden Kriegeschauplas. Wir glau-

ben, daß in kultivirten Landern die Aunststraßen, auf die man 'unter allen Umftanden rechnen kann, in der Regel die eigentlich ftrategischen find. In Ländern wie Rufland muß man die Straßen nehmen, wie man sie findet. Man kann sich überhaupt den Kriegsschauplat nicht wählen. Kann man sumpfiges Land vermeiden, so wird man es gewiß thun; — wo nicht, so muß man die Mittel, welche die Beere neuerer Zeit in reichem Maße in sich schließen, so wie die des Landes, zur Berbesserung der Wege und Brücken benützen, und sich überhaupt helfen, wie man kann. Die Russen, und sich überhaupt helfen, wie man kann. Die Russen haben im Balkan, im Raukasus, in Polen gezeigt, daß man die größten Schwierigkeiten, wenn auch mit großem Zeitverluste, zu überwinden vermöge.

In der fünften Dentichrift handelt der Berfaffer von dem geographischen Onftem, bas er den thepretischen Theil ber Strategie nennt. Er glaubt, bag man bas operative Spftem ber Strategie als einen ibeologischen Theil betrachten tonne, aber nicht bas g varaphifde. Wahricheinlich will ber Berfaffer burch biefen , uns nicht flaren Gat fagen, daß man nur bas geographis fche Spftem ge einer ftrengen Wiffenschaft geftalten tonne, auf das overirende aber oft Dinge einwirken, die fich nicht in bestimmte Regeln bringen laffen, und dem Gedanten: fpiel ein weites Feld öffnen. "Das gevaraphifche Spftem foll "nur aus Glementen bestehen, die fich auf die Militar: Geo. graphie grunden, ale: die ftrategifche Untersuchung ber "Grenze; die ftrategische Gintheilung bes Rriegeschauplas "bes; die Berpflegsbafis; Die Operagionsobjette; die Ope-"ragionebafie; die Berpflege : und Operagionelinien; die "ftrategische Begrengung des Rriegeschauplages (echiquier "strategique)." "Das geographische Syftem," fabrt ber Berfaffer fort, "muß es fich angelegen fenn laffen die Ra: "tur und Gigenthumlichkeiten aller ihrer Glemente gu ent-"wideln, damit fie nach ihren Gigenschaften benütt mer-"ben, wenn die Streiterafte in Thatigfeit treten. Um ben "Rrieg grundlich und vortheilhaft ju führen, muß man "die verschiedenen Theile des geographischen Syftems rich-

"fig murdigen. Die Burdigung muß 1) materiell ober geo-"graphifch, 2) militarifch ober frategisch gefchefen. Rach "beiden Rudfichten muffen die Begenftande erft im Gin. "Belnen, bann in ihrem Bufammenhang betrachtet merben. "Der einzelne Gegenftand muß topographisch beschrieben, und in militarifcher Begiebung gemurdiget merden. Es "muß erwogen werden, melde Bortheile und Machtheile "er in der Bertheidigung, melde beim Ungriff bietet. Be-"trachtet man die einzelnen Gegenftande im Bufammenbange, "fo muß die mechfelfeitige Ginmirtung berfelben, ihre to-"pographifche Geftaltung erwogen, Die ftrategifden Bortheile, die fie bieten, muffen erortert merben; moraus "man bann abnimmt, wie man fie, in ber Bertheidigung, "wie im Ungriff, gu benüben habe. Erft wenn das geogra= "phifche Spftem erflart und festgefest fen, tonne man gur "Grörterung bes operativen übergeben."

Diefe Grörterung beginnt ber Berfaffer in ber feche ften Dentidrift mit ber ftrategifden Unter. fudung der Grengen. Er betrachtet die Grengen . 1) in Bezug auf ibre Gestaltung (configuration), 2) in Begug auf ibre Natureigenheiten. Durch Erftere mird Der Cammelplat Des gur Uberfcreitung der Grenge bestimm. ten Beeres, burch Lettere der Ort bestimmt, mo man fie am leichteften überfcreiten fann. In Bezug auf die Geftalt Fann die Grenge geradlinicht, ausgebogen, oder eingebogen fenn. In Bezug auf die Ratureigenheiten fann fie offen, - von der Ratur, durch die Runft, oder durch Runft und Ratur, feft fenn. - Bas die Runft gur Befeftigung einer Grenge thut oder thun fann, hatte mohl befonders, und nicht vereint mit der natürlichen Reftigfeit, betrachtet merben follen. Gin großer Strom, ein bobes Bebirg, ausge-Debnte Morafte, weite unbewohnte Steppen fichern Die Grenge, und erichweren ben Ungriff. Die Puntte angugeben, mo permanente Befestigungen bingeboren, ift ein gar mefentlicher 3meig ber Strategie. Der Berfaffer bat, in einem früheren Berte, für Rugland fehr richtig Smolenst Begeichnet. Rur felten burfte es rathlich und nutlich fenn , Dauptfeftungen bart an ber Grenge angulegen.

Gerablinichte Grengen halt der Berfgffer für tei nen Theil von Werth; ausgebogene glaubt er für den Bertheidiger nachtheilig, eingebogene vortheilhaft. Wir wollen nun die Richtigkeit ber beiden letteren Gate einer Drufung untergieben.

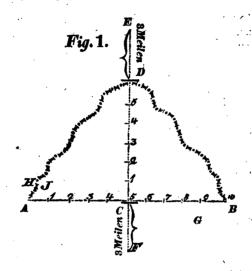

Rehmen wir eine Grenze, deren Endpunkte A und B 10 Meilen entfernt sind, und die sich von C nach D auf 6 Meilen gegen D ausbiegt. Das heer der Bertheidiger stehe bei C, das der Angreifer bei D. Für Erstere sen der Rückzugspunkt, der nie preisgegeben werden darf, das drei Meilen entfernte F, für Lettere das gleichentsernte E. Nehmen wir an, der Feind verfüge sich mit seiner haupt macht nach B, der Bertheidiger aber rücke ihm nach G ents gegen. Rommt es nun zwischen G und B zur Schlacht, so ist der Rückzug der Bertheidiger nach F nicht im Mindes sten gefährdet. Dagegen werden die Angreiser, im Fall einer

Rieberlage, bei thatiger Berfolgung der Geaner, den Rudsuaspuntt Eifcmerlich mehr erreichen. Gine ausgebogene Grenze, weit entfernt, ein Nachtheil fur den Bertheidiger gu fenn, ift vielmehr als ftrategifder Bortheil zu betrachten. In tattifder Begiebung fann die Ausbiegung, wie bei etnem Rluffe, Rachtbeile bringen. - in ftrategischer gemiß nicht. - Betrachten mir nun den Bertheidiger in D, ben Angreifenden in C, fo ergibt fich ebenfalls, daß der Grengeinbug dem Bertheidiger gar feinen Bortheil gemabrt. Bollte der Bertbeidiger fich bei Haufftellen, fo murde der Ungreifer nicht nach D. fondern nach I vorrücken. Wird bier ber Bertheidiger gefchlagen, fo darf er gar nicht hoffen, feinen Rudgugepuntt E mehr ju erreichen. - Dan fieht dus diefem Beifpiel auch, daß nicht nur der Terrain, fonbern porguglich die Stellung bes Begnere die Richtung der Operazionelinien bestimmt : baf aber ber geficherte Rudigua immer ein Sauptbedingniß jeder gu nehmenden Stellung fen. - Der B. betrachtet die Grengen überhaupt gu febr als mathematifche Linien. Dicht Die Grenglinien, Die fic, nach bem man einen Theil preisgibt oder befest, aus geradlinidten leicht in ausgebogene oder eingebogene vermandeln . laffen, - die Grenglander erfordern vor Allem eine reife, auf Militargeographie gegrundete, ftrategifche Erwäqung.

Die Grenze, fährt der B. fort, kann man auf allen Wegen überschreiten, die sich jenseits derselben in dem ersten Operazionsobjekt vereinen. Bon diesen Wegen soll man die kurzesten, vortheilhaftesten mablen. Er meint, daß für die Bertheidiger die Durchschnittspunkte der Wege und Grenzen diejenigen seyen, auf welche sie ihr besonderes. Augenmerk zu richten, und ihre Streitkräfte zu bringen hatten. Wir können die Ansichten des B., welche er im Wert durch die Fig. 4 zu erläutern sucht, nicht ganztheilen.

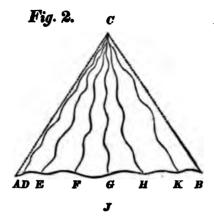

Der Angreifende, der von einem Puntte I (ber fic in ber Rigur des B. nicht findet, aber nothwendig ju bemerten ift), gegen C vorruden mill, fichert bei ber Borrudung den eigenen Rudzugspuntt am beften, menn er ben Beg über G nimmt. Alle von G entfernten Bege find in diefer Begiehung icon minder gut; wenn gleich in der Birtlichteit die Beschaffenheit ber Gegend und der Bege oft nothigen wird, der Operagionelinie die Richtung über F, und felbft über E, ju geben. Fur den Angreifer tonnte es nur bochft ermunicht fenn, wenn der Bertheidiger, wie der B. will, auf ben Puntten D, E, F, G, H, K feine Rrafte vertheilte. Es murbe ibm dann, befonders bei einer ausgedehnten Grenze, begegnen, mas den Ruffen im Jahr 1812 wiederfuhr: ihre Streitmacht gleich beim Beginn bes Reldzugs gerftudelt gu feben, und die Bereinigung nur burd Preisgebung eines großen Landftrichs, und bie Rebler des Gegners, wieder gewinnen ju tonnen. Gin tluger Bertheidiger wird die genannten Grengdurchschnittspuntte nur beobachten, oder nach Umftanden nur fo ftart befegen, um den Borrudenden einige Beit aufzuhalten. Geine Bauptmacht wird er aber bei bem erften, von der Grenge nie

fehr fernen Operazionsobjekt vereinen, und ben Gegner, wenn er, in weit entfernten Kolonnen vertheilt, anrücken sollte, einzeln zu fchlagen suchen. Wenn dieses aber nicht ber Fall ift, so wird er, in einem offenen Lande, genöthigt sepn, es bei C auf eine Dauptschlacht ankommen zu laffen, ober den weiteren Rückug anzutreten.

Der Berfaffer fragt, ob eine Bauptichlacht bei Beginn eines Reldzugs zu munichen fen. Bir antworten : ber Berthei. biger, ber Schmachere, muß fie möglichft vermeiden ; ber Ungreifende, der Startere, muß fie berbeiguführen fuchen. Man bringt in ein feindliches Land nur bann fonell und leicht por, man beendet einen Rrieg nur dann fonell, menn man Die Rrafte des Begnere in einer Sauptichlacht gebrochen, ibm eine vollftandige Diederlage beigebracht hat. Daf eine gebirgige Grenge, befonders menn die fahrbaren Rugange burch Beften gesperrt find, dem Bertheidiger große Bortheis le biete, raumen wir dem B. gerne ein; nicht minber, daß Brengfestungen die Bertheidigung febr erleichtern tonnep. Ginen dreifachen Reftungsaurtel ju erbauen, mie ibn die Brangofen an der flanderifden Grenge haben, möchten wir doch Beinem Staate rathen. Die zureichende Befatung erfcopft bas Beer und die Rriegsmittel; eine ungureichende macht fie in furger Beit fallen. Es gibt Reftungen, wie g. B. Belgrad, die man unumganglich belagern und nehmen muß, ebe man tief in das feindliche Land eineringen fann, und se fommt allerdings der Strategie gu, angugeben, melde belagert merben muffen; welche man blof einschließen ober beobachten barf. Es braucht feiner breifachen Uberlegen. beit, um einen Gegner aus einem Teftungsgurtel bereuszumandvriren, ibn gur Unnahme einer Feldichlacht gu gmingen ; aber es bedarf biergu allerdings einer bedeutenden phyfifchen Überlegenheit, bei gleichem Talent der Beldberen. Ber fich in einen Belagerungefrieg verfangt; mer feine Bestung hinter fich laffen will, bevor er nach Paris marfdirt, der durfte diefes Rriegsziel fdwerlich je erreichen.

(Die Bertlegung folgt.)

#### IV.

# Reuefte Militarveranderungen.

## Beförderungen und Überfehungen.

Dragollovics Edler v. Drachenburg, Johann, Dberft v. 1. Szetler Gr. J. R., j. GD. bef. Gaisent, Alois Graf, Obfil. v. Großh. Tostana Drag. R., A. Oberft im R. detto. Bolber, Alois v., Maj. v. detto, j. Obftl. detto detto. Rlein dien ft, Johann, 1. Rittm. v. detto, g. Daj. betto detto. Pisztory, Johann v., Doffl. v. Efterhagy 3. R., q. t. g. Caint Julien J. R. überf. Stürmer, Rarl Baron, Obftl. v. Moftig Chevaul. R., 3. Oberst im R. bef. Foscolo, Julius de, Maj. v. detto, g. Obstl. detto detto. Palffy v. Erdöd, Johann Graf, 1. Rittm. v. detto, g. Maj. detto detto. Portenfolag v. Ledermaner, Johann, Obstl. v. Bohenzollern Chevaul. R., g. Oberft bei Zuersperg Rur. R. betto. Sardagna, Joseph v., Obftl. v. Kronpring Ferdinand Rur. R., g. Oberft bei Ballmoden Rur. R. detto. Seine Durchlaucht Ferdinand Pring zu Beffen-Philippsthal, Dbftl. v. Wallmoden Rur. R., g. Oberft betto, mit der Gintheilung bei der Infanterie. Mar, Anton, Maj. v. Ballmoden Rur. R., 3. Obfil. im

Brambilla, Josue, Obstl. v. Erzh. Ludwig J. R., z.
2. Oberst im R. detto.
Münstermann, Arnold v., Maj. v. Coburg Uhl. R.,

R. bef.

win prermann, Arnolo v., Maj. v. Covurg Uhl. R., 3. Obst. im R. detto.
Bolfman Milsesman Witten v. detto. 2. Mai detto

Bolfram, Bilhelm, 1. Rittm, v. betto, 3. Maj. betto betto.

Bonrey TRlaudius Frang v., Maj. v. hochenega 3. R. 3 Doftl. im R. bef. Bampel v. Baffenthal, Marim., Spim. v. betto,

3. Maj. Detto Detto.

Drever, Friedrich, Maj. v. Efterhagy J. R., g. Doffl. im R. bef., mit Beibehaltung des Grenadierbat.

Rampel, Joseph, Maj. v. Radoffevich J. R., g. Rommandanten des 3. Garnifonsbat. überf.

Drechfel, Unton Baron, Maj. v. Bilbelm Ronig ber Riederlande J. R., g. Obstl. im R. bef. Bats, Rarl, Sytm. v. detto, g. Maj. betto detto.

Stoitovid, Michael v., titl Maj. v. Denfioneffand,

3. Rommandant des 2. Garnifonebat. ernannt.

Somarzenberg, Edmund Fürft, t. Rittm. v. Ignas Barbeag Rur. R , g. Maj. bei Ballmoden Rur. R. bef.

Drester, Johann, Sptm. v. Lilienberg 3. R., &. Maj. im R. detto.

Sante v. Santenftein, Morig Chev., Sptm. v. Rais fer 3. R., q. t. g. 6. Garnifonsbat. überf.

Genfer, Rarl, Feldw. v. Raifer 3 R., g. F. im R. bef. Lefebvre, Rudolph v., Ul. v. Ergh. Rarl 3. R., g. Dbl. bei der Candmehr des R. detto.

Gruber, Wilhelm, F. v. detto, j. Ul. im R. detto. Matura, Alois, Ul. v. Erzh. Ludwig J. R., &. Obl. im R. detto.

Gartorius, Bittor, R. v. Gollner 3. R., g. Ul. bei Ergh. Ludwig J. R. detto.

Larisch, Joseph, Bombardiere, z. F. bei Bentheim Anorect, Karl v. , J. R. detto. Liebler v. Uffelt, Franz, Ul. v. Minutillo J. R., z. Bombardiere , j. F. bei Bentheim 3. R. detto.

Dbl. bei Magguchelli J. R. betto. Rren fern, Leopold Gbler v., F. v. Magguchelli J. R., g. Ul. bei der Candmehr des R. detto.

Becgich v. Ruftenberg, Ferdinand, Jeldw. v. detto, j. F. im R. detto.

Straub, Bombardier, j. F. bei Magguchelli J. R. betto. Bolfram, Jatob, Obl. v. Ergh. Rainer J. R., j. Rapl. im R. detto.

Bellner, August Baron, Ill. v. detto, g. Obl. detto Detto.

Thill, Anton, &. v. detto, &. Ul. detto detto.

Rufchigta, Johann Goler v., t. f. Rad. p. betto, g. F. Detto Detto.

Beffelid, Ferdinand, Ul. v. Wimpffen 3. R., i. Dbl. im R. Detto.

Ruffin, Anguft Baron , F. v. Wimpffen 3. R., i. UL. bei Bobengollern Chevaul. R. bef. Bentheim, Biftor Baron, Rad. v. Bombardierforps, & Ul. bei Bimpffen J. R. detto. Drouart, Auguft v., Rgte. Rad. v. Mimpffen J. R., g. F. im R. detto. Brenna, Paul, Feldm. v. detto, z. F. detto detto. Blafched, Frang, F. v. Don Pedro J. R., Ul. bet Gollner J. R. betto. Cavagga, Achilles, f. f. Rad. v. betto, g. F. betto betto. Sitruffina, Frang, Ul. v. Lufignan 3. R., j. Dbl. im R. betto. Stippanovich, Anton, | 3. v. detto, z. Ul, detto detto. Riebaft, Friedr., Rad. v. 11. Jagerbat., j. F. bei Lufignan 3. R. detto. Beigel, Unton. Dbl. v. Sobenlobe J. R., j. Rapl. im R. detto. • ' Deiter, Alois, Obl. v. Gollner J. R., z. Kapl. bei Hohenlohe J. R. detto. Baichetta, Dionnf. v., Ul. v. Bobenlohe J. R., g. Dbl. im R. detto. Fictel, Rarl, F. v. detto, z. Obl. detto detto. Promberger, Martus, erpropr. Gem. v. detto, 4. K. detto detto. Bilburg v. Chrenfels, Ernft, Rapl. v. Bochenegg 3. R. , g. wirkl. Sptm. im R. Detto. Maner, Rifolaus, Dbl. v. detto, j. Rapl. detto detto. . Baner, Friedr., Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Fries, Biltor Graf, &. v. detto, j. Ul. detto detto. Suchanet v. Suchankow, Aloie, k. k. Rad. v. dete to, j. g. detto detto. Matomasti, Staniel. Jastrze Rapl. v. Straud: 3. biec v., R., g. wirkl. Botl. Braun, Rart, Jannet, Janas, Dbl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Epanner, Julius v., Ul. v. betto, g. Dbl. detto betto. Duller, Guftav, &. p. betto, g. Ul detto betto. Arringer, Feldm. v. detto, g. Ul. detto detto. Ballner, Geldm. v. detto g & Detto detto. Berginger, Unton, Rapl. bei der Landwehr v. Trapp 3. R. , g. mirel. hotm im R. betto. Pagelt, Joseph, Dbl. v. Trapp J. R. , 3. Rapl. bei der Landwehr des R. detto. Rofat, Johann, Ul. v. detto, g. Obl. detto Detto.

Bippe, Erneft, F. v. Trapp J. R., g. Ul. im R. bef. Reller, Rarl, Feldw. v. detto, j. F. Detto detto. miremont, Roger Julius de Refequier, Marquis de, Dbl. v. Lurem J. R., g. 2. Rittm. bei vacant Anefevich Drag. R. detto. Bailler, Anton, Feldm. v. Ergb. Rainer J. R., g. F. bei vacant Rutichera J. R. detto. Josephi, Alois, Obl. v. Naffau J. R , g. Rapl. im R. dto. Baumgarten, Albert Baron, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto. Blattovich, Frang v., F. v. detto, g. Ul. detto detto. Czernojevich, Georg, f. f. Rad. v. Leinigen 3. R., j. F. im R. detto. Doga, Anton, Rgts. Rad. v. Raifer Meranber 3. R., 3. F. bei Efterhagy 3. R. Detto. Dalitset, Frang, Rapl. v. Benczur J. R., g. mirtl. Sptm. im R. betto. Amisz, Bengel, Obl. v. detto, j. Rapl. detto detto. -Rondelta, Baron, Obl. v. Ronig v. Preugen Buf. R., g. Rapl. bei Bencgur J. R. detto. Piriger, Joseph, Ul. v. Benczur J. R., z. Obl. im R. detto. Staber, August v., Ul. v. Sappeurkorps, g. Obl. bei Benczur J. R. detto. Dbradovich, Girill, F. v. Benegur J. R., g. Ul. im R. detto. Roll, Johann, Obl. v. Palombini J. R., g. Rapl. im R. detto. Chenhoh, Frang Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Reichhold, Sieron., &. v. detto; j. Ul. detto detto. Müller v. Hohenthal, Karl, f. f. Rad. v. detto, 3. R. detto detto. Greiffenegg, Rudolph Baron, Rad. v. 4. Jägerbat., 3. F. bei Palombini 3. R. detto. Riffel, Georg, Rapl. v. Mariaffy J. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto. Engelhardt, Johann, Obl. v. detto, z. Rapl. detto betto. Bundt, Frang, Ul v. detto, g. Obl. detto detto. Da et, Guftav, &. v. betto, g. Ul. detto detto. Gomory, Joseph v., Rad. v. König v. Preugen Suf. R., g. Ul. bei Mariaffy J. R. detto.

Swienciedy, Stephan v., Rgts.:Kad. v. Mariassy J. R., z. F. im R. detto. Bitalis de Cadem, Joseph, Ul. v. Prinz-Regent v. Portugal J. R., z. Obl. im R. detto.

Aromm, Ludwig, R. v. PringeRegent v. Portugal I. R., j. Ul. im R. bef. Grohmann, Rerdinand, F. v. detto, g. Ul. bei Pring Wa'a J. R. detto. Mirofavlevich, Marim., Feldw. v. Pring. Regent v. Portugal 3. R., g. F. im R. betto. Bofmann, Eduard, Rapl. bei der Landwehr v. Mellington 3. R., g. wirkl. optm im R. detto. Benfer, Samuel Gottfried, Dbl. v. Wellington 3. R., 3. Rapl. detto detto. Rnapp, Unton, Ul. v. Detto, g. Dbl. detto Detto. Chöpfer, Georg, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Diachich, Andreas, f. f. Rad. v. detto, g. R. detto detto. Rofenthal, Adolph Taulow Ritter v., Rab. v. vacant D'Reilly Chevaul. R., t. F. bei Wellington 3. R. detto. Palocfan v. Palocfa, Jatob, Dol. v. Gollner 3. R. g. wirel. Sptm. im R. detto. Meiffel, Andreas, Ul. v. detto, g. Dbl. betto detto. Bamagna, Did. Gbler v., Rad. v. Tostana Drog. R., 8. 3. bei Gollner 3. R. betto. Schramm, Rarl, Dbl. v. Langenau J. M., q. t. g. Tubre mefenetorps überf. Dorn, Michael, Ul. v. Langenau J. R., g. Obl. im R. bef. Appiano, Rarl, F. v. detto, g. 111. detto detto. Bogensberger, Gebaffian, erpropr. Korp. v. Detto, 4. F. detto detto. Sgeteln, Alerius, Feldw. v. Mecfern J. R., g. F. im R. detto. Praun, Karl, Kapl. v. Kürstenwärther J. R., z. wirel. Sptm. im R. detto. Wernsperger, Deter, Obl.zv. betto, g. Rapl. Detto Detto. Devan, Emerich, Obl. v. Pring Wafa J. R., z. Rapl. im R. detto. St. Martin, Joseph Ritter, UI. v. Pring Wasa J. Bolly, Anton, (R., g. Dbl. im R. detto. Wiedersperg, Alois Baron, | M., 3. 2011. im A.Detto. Simonovich, Johann, | F. v. detto, 3. Ul. detto detto. Mercg, Georg v., Rate. Rad. p. detto, g. B. detro detto.

Jandl, Joachim, F. v. St. Julien J. R., z. Ul. im R. betto. Forst huber, Albert, Feldw. v. Pring Leopold beiber Sicilien J. R., z. F. bei St. Julien J. R. detto.

```
Lubmigeborf, Rarl Baron, Rad, v. Roftis Chevaul.
             R., g. Ul. bet Sachfen Rur. R. bef.
 Rrieghammer, Rudolph, 2. Rittm. v. Auersperg Rur.
             R., g. 1. Rittm. im R. betto.
Bundemann, Unton, 2. Rittm. v. Ballmoden Rur. R.,
             g. 1. Rittm. im R. betto.
 Segesvary, Samuel v., Dbl. v. betto, 3. 24 Rittm.
             Detto detto.
 Rettenstock, Karl, Ul. v. detto, z. Obl. betto detto.
Mar, Ludwig, Rad. v. detto, 3. Ul. betto betto.
Deffoffy v. Czerneck u. Tarko, Georg, Obl. v.
             Ronig v. Baiern Drag. R., j. 2. Rittm. im
             R. detto.
Schmid, Joseph, Ul. v. betto, g. Obl. betto betto.
 Forgack, Moriz Graf, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto.
 Carnedi, Martin, 2. Rittm. v. vacant Anefevich Drag.
             R., g. 1. Rittm. im R. detto.
Todeschini, Paul, Gapobianco, Jakob,
                           ) Obl. v. detto', g. 2. Rittm.
                                     detto detto.
Rlein, Theodor v.,
                              1 Ul. v. detto, z. Obl. detto
Jellachich, Unton Baron, }
                                          detto.
Szechenni Undreas Graf, Rad. v. betto, g. Ul. bei
             Roburg Buf. R. detto.
Trantbeter, Rarl v., Rad. v. vacant Anefevich Drag.
             R., g. Ul. im R. betto.
Stransty v. Greifenfels, Joseph, Rad. v. Sa-
vonen Drag. R., g. Ul. im R. betto.
Rormann, Deter, 2. Rittin. v. Raifer Chevaul. R., g.
             1. Rittm. im R. detto.
Bensty v. Petershande, Dbl. v. detto, g. 2. 2dolph, Rittm. detto detto.
                                     Rittm. detto detto.
Gobart, Julius Baron,
Morit de Cepin Szent. Gporgy, ul. v. betto, t.
             Dionns. v.,
                                           Obl. dto. dto.
Thurn, Guftav Graf,
Rindemaul, Guftav Graf, Rad. v. detto, g. Ul. detto.
            Detto.
Fifcher, Anton, Wachtm. v. betto, g. Ul. betto betto.
Münchinger, Theodor Baron, Rad. v. hohenzollern
             Chevaul. R., g. Ul. im R. detto.
Baldstein v. Bartenberg, Adam Graf, 2. Rittm.
            v. vacant D'Reilly Chevaul. R. , g. 1. Ritm.
            im R. detto.
```

Schmid, Franz, Obl. v. betto, z. 2. Rittm. betto betto. Lüşow v. drei Lüşow u. Seedorf, Joh. Gottf, Ul. v. detto, z. Obl. betto detto.

Sturm v. Birfofeld, Titus, Rad. v. vacant D'Reillo Chevaul. R., j. Ul. im R. bef. 21 man, Julius Edler v., Bachtm. v. Roffit Chevaul R. g. Ul. im R. Detto. Maprer, Karl. Ul. Konig v. Gardinen Buf., 3. Dof. im R. detto. Chriftonbe, Aler., Rad. v. Schwarzenberg Uhl. R. g. Ul. bei Ronig v. Gardinien Buf. R. Detto. Labanni, Aler, Rad. v. Konig v. Gardnien buf. R. . Ul. im R. detto. Buber, Joseph, Obl. v. Wieland Buf. R., g. 2. Rittm. im R. Detto. Pejacsevich, Aler. Graf, Ul. v. detto, & Obl. detto Detto. Daper, Adolph v., Bachtm. v. detto, g. Ul. betto bette. Bekenni v Mikofalva, Michal, Obl. v. Konig v. Preugen Buf. R., g. 2. Rittm. im R. detto. Rnp Fe, Aler. v., Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Dieg, Rarl, Rad. v. Grib. Rarl Uhl. R., j. Ul. im R. detto. Radegen, Theod. Graf, Ul. v. 9. Jägerbat., & Obl. bei Raifer Jager R. detto. Burdina v. Comentampf, Frang, Obl. v. 8. Jagerbat., q. t. z. Generalquartiermeifterftab überf. Suppan, Jofeph, Oberjag. v. 9. Jagerbat., 3. Ul. im Bat. bef. Raftich, Daniel, Rapl. v. Liccaner Gr. J. R., z. wirkl. Sptm. bei Giluiner Gr. J. R. detto. Suffic, Michael, Ul. v. Liccaner Gr. J. R., 3. Obl. im R. bette. Turfan I, Michael, F. v. detto, g. Ul. detto detto. Dollegel, Joseph v. . Munigionar, g. & beim Liccaner Gr. J. R. Detto. Sallavanna, Johann, Kapl. v. Szluiner Gr. J. R., g. wirtl. Sptm. im R. Detto. Chica, Micael, Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Jellendich, Frang, Ul. v. betto, g. Obl. betto betto. Jankovich, Mar. v., } &. v. betto, g. Ul. betto bette. Popovich, Joseph, Bad v. bette, g. F. betto betto. Glafer, Splveft., Bombardier, j. 3.5 beim Barasdiner Rreuger Gr. 3. R. Detto. Bittof, Ranto, Ul. v. Brooder Gr. J. R., 3. Obl. im R. Detto.

Reftor, Deter, F. v. detto, g. Ul. detto betto.

Bibatovich, Marian, F. v. Brooder Gr. 3. R., 3. Ul. im R. bef.

Bidakovich, Ferd., k. k. Rad. v. betto, z. F. detto betto. Rellis, Franz. Obl. v. 1. Banal Gr. J. R., z. wirkl. Hoptm. im R. detto.

Plantak, Anton v., Ul. v Detto, z. Obl. detto detto. Benich, Konrad v., F. v. detto, z. Ul. detto detto. Buchan, Mar., Feldw. v. detto, z. F. detto detto. Thanhoffer, Joseph v., Kad. v. 2. Banal Gr. J. R., z. F. im R. detto.

Banid, Wengel, Rapl. v. malach. illyr. Gr. J. R., g. wirfl. hotm, im R. betto.

Pavlovich, Johann, F. v. detto, z. Ul. detto detto. Bijato, Gregor, k. k. Rad. v. detto, z. F. detto detto. Pavelich, Johann, Ul. v. 2. Szekler Gr. J. R., z. Obl. im R. detto.

Relemen, Johann, Bottar v. Efit. Taploga, B. v. detto, g. Ul. dete Gugen,

Sonabel, Anton, Obl. v. 1. Artill. R., g. Rapl. beim 2. Artill. R. betto.

Bofmann v. Donners berg, Friedr., Ul. v. 3. Urtill. R. , g. Dol. beim 1. Urtill. R. betto.

Rampf, Rarl, Rapl. v. 2. Artill. R., g. wirtl. Sptm. beim 5. Artill R. betto.

Rarlinger, Georg, Ul. v. 2. Artill. R., 3. Dol. beim 4. Artill. R. betto.

Dech et, Ifidor v., Oberfeuerm. v. Bombardierkorps, g. Ul. beim 2. Artill. R. betto.

Becha, Ferdinand, | Oberfeuerm. v. Bombardiertorps, Walla, Bengel, | 4, Ul. beim 5. Artill. R. detto. Eberhard, Philipp, Kapl. v. 4. Artill. R., 3. wirkl. Optim. im R. detto.

Shirarbini, Anton, Obl. v. betto, g. Rapl. betto betto. Rrippel, Frang, Oberfeuerm. v. Bombardierkorps, g. Ul. beim 5. Artill. R. betto.

. Bratislam v. Mitrowit, Johann Graf, Dbl. v. Generalquartiermeisterstabe, &. Optm. im Rorps detto.

Dumplid, Jatob, Obl. v. Sappeurtorps, g. Rapl. im Rorps betto.

Beinlich, Benedikt, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Boh, Ferdinand, Sappführer v. detto, z. Ul. detto detto. Baggio, Franz, Obl. v. Pensionsstand, z. 6. Garnisonsbat. eingetheilt. De Baut, Baron, Sptm. v. Penfioneffand, g. inneroftr. Grengfordon eingetheilt.

Martel, Johann, 2. Rittm. v. vacant Anefevich Drag.

#### Pensionirungen.

Papp de Bigafna, Frang Ritter, GM. v. Penfioneftand, erhalt den BMB. Rar. ad hon.

Pallagy v. Pallagvar, Franz, Obst w. König Wilshelm der Riederlande J. R., mit Oberst Kar. ad hon.

Brandhuber v. Stichfeld, Johann, Obstl. u. Kom. dant des 3. Garnisonsbat.

Puller, Joseph, Maj. u. Kommandant bes 2. Garnifonebat.

Klenau, Karl Graf, Maj. v. Don Pedro J. R.

Janda, Andreas, Speim. v. 4. Artill. R., mit Maj. Kar. und Pension.

Senander v. Berzogwalde, Ignaz, Hotm. v. 5. Urtill. R., mit Maj. Kar. und Pension. Trankenhuld. Christian Rieter v. Ontm. v. Sochen-

Frantenbufd, Chriftian Ritter v., Sptm. v. Sochen-

egg J. R. Benden a ber, Traugott v., Hotm. v. Strauch J. R. Wilhelm, Urban, Sptm. bei der Landwehr v. Trapp J. R. Fest, Samu-1, Hotm. v. Benczur J. R. Hoffmann, Johann, Hotm. v. Mariasty J. A.

Schmutterer, Anton, Sptm. bei der Landwehr v. Bellington 3. R.

Jarich v. Brooberg, Pet., Sptm. v. Radossevich J. R. Marno, Janas, Sptm. v. Fürstenwärther J. R. Gostler, Johann, 1. Rittm. v. Quersperg kur. R. Rüpplin v. Keficon, Karl Baron, 1. Rittm. v. Wallmoden kur. R.

Anapp, Bingeng, 1. Rittm. v. vacant Anefevich Oraq. R. Witkows ft v. Novina, Rajet., 1. Rittm. v. vacant O'Reilly Chevaul. R.

Negovan, Nikol, Hotm. v. Oguliner Gr. J. R. Badovinacz, Bitus, Hotm. v. Szluiner Gr. J. R. Reißenstein, Alex. v., Hotm. v. walach. illyr. Gr. J. R. D'Untoni, Wenzel, Hotm. v. 6. Garnisonsbat. Dolara, Joseph; 1. Rittm. v. Gendarmerie R. Oliva, Andreas, Rapl. v. Hospenlohe J. R. Paper, Rudolph, Apl. v. Nassau J. R. Wurm, Joseph, Kapl. v. Pasombini J. R.

Rössel, Karl v., Kapl. v. Prinz Wasa J. R. Uisalvy v. Mezoköves d., Samuel, 2. Rictm. v. Wice land Hus. R. Rutrovacz, Joseph, 2. Rictm. v. Rönig v. Preußen Hus. R. Wukichevich, Laz., Kapl. v. 1. Banal Gr. J. R. Baschand, Franz, Obl. v. 2. Szekler Gr. J. R. Haschand, Ul. v. Mariassy J. R. Bononi, Sebastian, Ul. v. Nostis Chevaul. R. Rorriza, Thodor, Ul. v. Erzh. Karl Uhl. R. Rorriza, Thodor, Ul. v. Eiccaner Gr. J. R. Borich, Michael, Ul. v. Szluiner Gr. J. R. Marcaria, Joseph, Ul. v. 6. Garnisonsbat.

#### Quittirungen.

Benczur, Paul v., Kapl. v. Benczur J. R., mit Kar. Blössy, Johann, Kapl. v. Gollner J. R., mit Kar. Festetics de Tolna, Rudolph Graf, 2. Rittm. v. Kosnig v. Baiern Drag. R.
Melzer, Karl v., Ohl. v. Wimpssen J. R.
Orastovics v. Trakoskein, Stephan Graf, Obl. v.
Prinz Wasa J. R.
Lazansko de Bukoe, Joseph Graf, Ul. v. St. Juslien J. R., mit Kar.
La Roches Gouchin, Joseph Baron, Ul. v. 1. Jägerbat.
Gros, Joseph, Ul. v. Bombardierkorps.
Lemle, Deinr., Oberbrückenm, v. Pontonierkorps.
Szalan, Franz, Rittm. v. Armeestand, legt den Offisziers Kar. ab.

#### Berftorbene.

Summel, Ludwig Baron, GM. v. Pensionsstand.
Rabl, Joseph, titl. GM. v. betto.
Ban der Mühlen, Karl Edler v., Oberst v. detto.
Schmidt v. Ehrenberg, Franz, Oberst v. Großh.
v. Baden J. R.
Martyn, Obsil. v. Pensionsstand.
Renhardt v. heldenau, Michael, Obsil, v. detto.
Buttner, Janaz, Maj. v. Karlstädter Garnis. Artill.
Denm, Franz Graf, Maj. v. Armeestand.
Beigel, Franz,
Polzbecher v. Abelsehr, Ernst, fand.

Sepfi de St. Georgy, titl. Maj. v. Pensionsstand. Tambosch, Karl, titl. Maj. v. Pensionsstand. Effenberger, Philipp, Rapl. v. Sappeurtorps. Gpörgnövits, Franz v., Obl. v. Benezur J. R. Schäffer: Fyffe, Johann, Obl. v. Prinz Wasa J. R. Medvedich, Jatob, Obl. v. Liccaner Gr. J. R. Königsberg, Theod., Ul. v. Königv. Sardinien Hus. Königvisardinien Hus. Bäckfein, Ludwig, Ul. v. innerstr. Grenzfordon.

Zaborsty v. Zabor, Maximillan, F. v. Hessen-homeburg J. R.
Trautmannsdorf, Friedrich Graf, F. v. Meeserp

J. R. Sturmb, Beinr., F. v. 2. Banal Gr. J. R.

## Anfündigung

der Fortsetzung

b'e r

## oftreichischen militarischen Zeitschrift

.für das Jahr 1833.

Diese Zeitschrift wird im Jahre 1833, ihrem Plane nach unverandert, fortgezett werden. Die Redakzion erssucht, die Bestellungen baldigst zu machen; damit sie nach denselben die Starke der Auflage bestimmen, und bann den Druck so zeitig im Dezember 1832 beginnen lassen könne, daß das erste heft mit Unfang Janners 1833 erscheine.

Die militärische Zeitschrift enthält Abhandlungen über die verschiedenen Zweige der Kriegewissenschaften,
— alte und neue Kriegegeschichte, — militärische Los pographie, — Militärversaffungen fremder Staaten,
— Memoirb und andere Schriften berühmter östreicheischer Feldherren, — kriegerische Anekdoten und Karakterzüge, — Beurtheilungen militärischer Werke, und die Dersonalveränderungen in der k. k. Armee.

Die Zeitschrift erscheint in monatlichen heften, jebes von 7 bis 8 Druckbogen, beren brei einen Band ausmachen. Die Pranumerazion wird nur auf den ganzen Jahrgang angenommen. Der Preis desselben ist auf neun Gulden sechsund dreißig Kreuzer Konvenzions munze festgesett, und die diesfälligen Bestellungen geschehen hier in Wien in dem Komptoir des östreichischen Beobachtere. In den hitreichischen Provinzen nehmen alle t. t. Postamter Bestellungen, gegen Erlag von zwölf Guls

ben 24 Kreuger Konv. Munge für ben Jahrgang, an. — Im Auslande werden die Bestellungen bei ben betreffenden Oberpostamtern gemacht.
— Alle Buch handlungen Deutschlands nehmen, auf Beranstaltung bet hiefigen Buchhandlung Johann Gotthel's heubner, Pranumerazion auf ben Jahrgang 1833 ber Zeitschrift mit acht Thaler sachschlich (12 Gulben Konv. Munge) an.

Für die herren Offiziere der kaiferlichs bitreichischen Armee besteht der herabgesetze, in Borbinein zu erlegende, Preis von fünf Gulden sechsunddreißig Kreuzerin Konvenzionse münze. Die diessälligen Bestellungen werden nur allein bei der Redakzion selbst hier in Bien ans genommen.

Die löblichen Regimenter und Korps und die f. E. Gerren Offiziere in den Provinzen konnen Diese Beit-

fdrift entweber

burch Ihre Regimentsagenten und fonfige biefige Bestellte, - ober

burch frantirte Briefe, unmittelbar bei ber

Redatzion pranumeriren. -

Jene Cobliden Regimenter und Korps, welche gehn Exemplare ber Zeitschrift abnehmen, erhalten ein eilftes Exemplar frei.

Die Verfendung kann entweder von jenen herren Agenten beforgt werden, oder durch die Redekjion selbst mittelst der Briefpost geschehen. Die löblichen Regimenter und Korps, so wie einzelne herren Militärs, die ihre Eremplare nicht durch die Briefpost zu erhalten verlangen, wollen die hefte jeden Monat in dem t. t. Kriegsgebäude, zu ebener Erbe, ruchwärts gegen die Geizergasse, in dem Kartenverschleißamte, durch Ihre Bestellten mit Vorweisung der Pranumerazions scheine abholen lassen.

Die Berren f. f. Militars, welche ihre Erem.

plare monatlich mit ber Briefpoft zu erhalten wunfchen, baben, wie bisber, zugleich mit bem Pranumerazionsbetrage, für das ganziabrige Porto: zwei Gulden 24 Rreuger, - in Mdem daber acht Gulben Konvenzionsmunge für ein Eremplar ju erlegen. Fur biefes Porto werden die Befte jeden Monat von der Redaktion durch die Löbliche k. k. Oberft-Sofpostamts-Sauptzeitungs. Erpedizion in dem gangen Umfange ber öftreichischen Monarcie verfendet, und ift bafur feinem Abgabspoitamte mehr etwas ju bezahlen. - Die Berren Dranumeranten wollen, bei eintretenden Barnifon sverander ungen, bei dem E. f. Doftamte ibrer bisberigen Stagion wegen Rachfendung bervielleicht eben unterwege befindlichen Befte die Ginleitung treffen . - ber Redatzion aber die Orteveranderung baldigft bekannt machen, bamit bie folgenden Befre nach ber neuen Otagion ber betreffenden Berren Dranumeranten addreffirt werden tonnen. Mur durch Beobachtung Diefer Borficht tann jebem Berlufte ber Befte vorgebeugt merden.

Sollten Pranumeranten jur Erganzung ihrer Eremplare einzelne hefte bedurfen, fo find biefe, jedes Stud zu achtund vierzig Kreuzer Kon-venzions munge, bei der Redakzionzu erhalten.

Die alteren Jahrgange ber Zeitschrift von 1818 bis einschließig 1831, bann ber laufende Jahrgang 1832, sind hier in Bien im Romptoir bes öftreichischen Beobachters, ein jeder für neun Gulben 36 Kreuzer in Konvenzionsmunze, — bei ben t. t. Postamtern für 12 fl. 24 ft., — in allen Buchhandlungen bes Insund Ausslandes für acht Thaler sächsisch zu erhalten. — Das Inshaltsverzeichniß jedes einzelnen alteren Jahrganzges befindet sich am Schlusse ber hefte 3, 4 und 5 bes Jahrganges 1832, — und bas wissenschaftlich geordnete Berzeichniß aller in der Zeitschrift enthaltenen Aufsage am Schlusse bes zwölften heftes 1831.

Die Berren E. E. Militars erhalten bei ber

Rebaktion jeben alteren Jahrgang, einzeln, für fünf Bulden 36 Rreuzer in Ronvenzions munge. Denjenigen Berren f. t. Militars, welche mebrere, verichiedene, altere Jahrgange gugleich abnehmen, werden diefelben im berabgefesten Dreife abgelaffen. Es werben namlich bei ber gleich. geitigen Ubnahme von brei Jahrgangen, jeder berfelben ju vier Gulden, - beider Abnahme von vier Babrgangen, jeber ju brei Gulben 12 Rreuger, - und bei der Abnahme von funf ober noch mehres ren alteren Jabrgangen zugleich, jeder zu zwei Gul ben 48 Rreuger Konv. Dunge berechnet. In bie fem Berbaltniffe koften bemnach ein Jahrgang 5 fl 36 fr., - zwei Jahrgange 11 fl. 19 fr., - brei 12 fl., - vier 12 fl. 48 fr., - fünf 14 fl., feche Jahrgange 16 fl. 48 fr., u. f. w. - und eine gange Gammlung ber vierzehn Jahrgange von 1818 bis einschließig 1831, - 30 fl. 24 fr. in Konvenzionsmunge. -

Die Rebakzion ber öftreichifchen militarifcen Beitschrift.

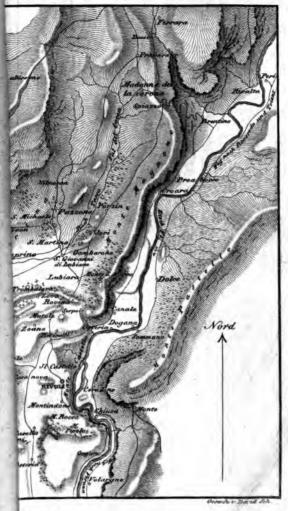

26 von

٠.

# Die Schlacht von Bar = fur = Aube am 27. Februar 1814.

Dach öftreichifden Originalquellen von einem Augenzeugen. \*)

Mit bem Plane ber Wegend um Bar : fur : Mube.

Die Schlacht von Brienne, bie Erfte in bem ftolgen Frankreich, war geschlagen, und — gewonsnen, — glorreich gewonnen gegen den kaiserlichen Feldeberrn selbt, auf seinem eigenen Grund und Boden. Dreiundsiebenzig Geschütze, mehr als 200 Munizionsfarren, und über 1000 Gefangene waren die Siegeszzeichen, welche die Tapferkeit und der ungestüme Muth der verbündeten heere an dem ruhmvollen Tage des 1. Februars 1814 errungen hatten. \*\*) — Und was

<sup>\*)</sup> Der herr Berfasser des vorstehenden Aufsages diente in den Feldzügen von 1813 und 1814 als Oberlieutes nant und Sauptmann im f. f. öftreichischen General-quartiermeisterstabe, und war im Gefolge des Chefs des Generalftabes der hauptarmee, Seiner Erzellenz des herrn KMB. Grafen Radestp, angestellt.

Unmerfung der Redaffion.

<sup>\*\*)</sup> Dem Berfaffer dieses Auffages wurde die unschäße bare Gunft ju Theil, Ginfict in die Original-Korrespondenz bes verftorbenen Feld marschalls Fürften Schwarzenberg mahrend den Feldzügen des Befreiungetrieges, nehmen zu durfen. Da diefer Briefs wechsel, außer den Dienstesschriften, einen vorzüglichen

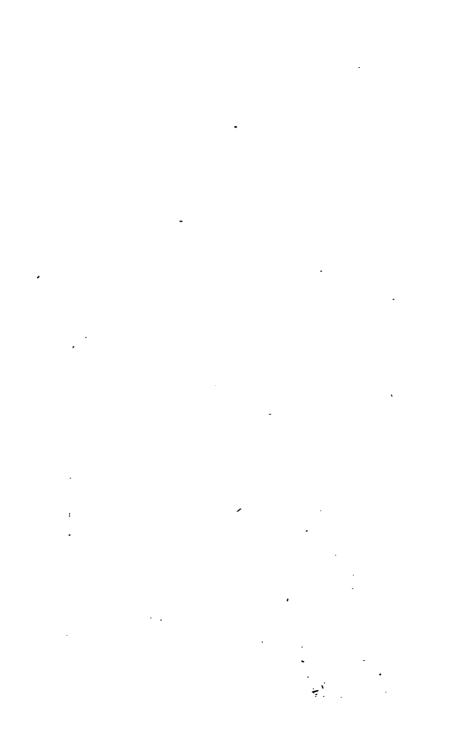

### Destreichische militarische

## Zeitschrift.

Gilftes Seft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Schels.

Wien, 1832.

Gedrudt bei Unton Straug's fel. Bitme.

•

.

• • •

.

FM. Farft Och margenberg gab feinen Truppen einige Tage ber Erholung, beren fie fehr bedurften. Anch mar biefe Beit außerst nothig zur Berbeifchaffung von Lebensmitteln; ein Punet, bem fich von Tag ju Tag mehr Schwierigkeiten entgegenstellten. —

Am 11. Februar begann wieder die Offenswe. Der rechte glügel der Sauptarmee griff Nogent an, der linke Sens. Nogent wurde erst am 12. nach heftigem, ausdauernden Widerstande genommen, die auf dem linken Ufer der Yonne liegende Vorstadt von Sens aber in der Nacht vom 11. auf den 12. von den Vortruppen des 4. Armeekorps erstürmt. Am 13. setten die beiden Armeekorps des rechten Flügels der Hauptarmee, das 5. und 6., an drei Stellen, nämlich bei Pontsur und nahmen ihren Marsch gegen Villenore und Prosvins. Die drei andern Armeekorps, das 1., 3. und 4., gingen auf der Straße von Font aine ble au vor. Die östreichischen und russischen Reserven folgten in ansgemessenen Abständen dem Heere.

An biefem Tage erhielt Mittags ber Fürst Schwargenberg vom Feldmarfchall Blücher bie Nachricht, bag bie gur ichlefischen Armee geborenden Beerestheile ber

<sup>&</sup>quot;Tropes abgegangen. Die Armee, welche aus Bictor, "Rey, Dudinot, ber jungen und alten Garbe besteht, "marschirt in der Richtung nach Nogent. Ich werde "mit einem großen Theile der Armee gegen Sens ma"növriren, um stets des Feindes rechte Flanke zu um"geben, und so viel möglich ftarke Partheien gegen Or"leans puffiren, um von Allem benachrichtigt zu senn,
"was von dort her zu der Sauptarmee Rapoleons im
"Anmarsch begriffen sepn mag."

ten folgen konnen, — im ftaten Drangen, ohne ihn zur Befinnung kommen zu laffen, ihn zurud auf feine Sauptstadt geworfen hatten? — Aber die beiben Heere trennten sich! — Mögen was immer für Rücksichten diese Trennung geboten haben; so viel ist gewiß: was erst die Schlacht von Bar : sur : Aube am 27. Februar entschied, das war jest schon entschieden, ware ber Sieg von Brienne vereint verfolgt worden.

Die verbundete Urmee mar jener bes Raifers Mas poleon in jeder Sinfict überlegen. In Muth und Lapferfeit, biefer moralifden Rraft ber Beere, fanb ber Golbat ber verbundeten Urmee feinem feiner Wegner nach. Jebes ernftliche Busammentreffen mit bem Feinbe bat bieg bewiefen. Die nummerifde Ubermacht mar unbeftritten auf ber Geite ber Mlirten. Und mas bas uberlegene Relbberentalent bes Raifers Dapoleon betrifft, fo batte fich biefes por und in ber erften Odlacht auf feinem eigenen, ibm fo mobl befannten, Boben nicht eben febr bervorragend erwiefen. \*) Rur bie bochfte Ungerechtigfeit gegen ben oberften Beerfubrer ber Berbundeten, ben &DR. Fürften Ochwarzenberg , und feine flugen tapfern Unterfelbberen batte bie Thaten bes Beeres, bie es ju jener Stelle geführt, mo es eben fand, nur ber Ubermacht, bem Blude, - ober bem Un: glude feines Begners, jurednen tonnen, - nicht , wie es in ber That mar, bem Talente, bem Muthe und

<sup>\*)</sup> Es ift bekannt, daß der Kaifer Napoleon den erften Grund zu seinen militarischen Kenntniffen in der Kriege-fcule zu Brienne legte, wo er beinabe fünf Jahre zubrachte. Man hatte daher glauben sollen, daß er den strategischen Werth dieser Gegend genauer gekannt habe, als seine Aufstellung es zeigte.

ber Rriegserfahrenheit ber Führer, ber Tapferkeit, ber Ausbauer ber Truppen. — Ein Felbherr, ber es ift, wird nur geschlagen burch seines Gleichen! —

Ulfo unbezweifelt, Großes murbe fcnell gefcheben fenn, batte bie Trennung ber Beere nicht ftatt gefunden. Ohne tiefer in die Urfachen einzugeben, welche fie veranlagten, nehmen als Sauptgrund wir an; die Unmöglichkeit, für fo große Beeresmaffen mit binlanglicher Berpflegung auf ein und berfelben Stelle aufzufommen. Und fo gefcab fie! - Doch am zweiten Tage ber Schlacht fette fic bas ichlefifche Beer rom Schlachtfelbe aus in Marich, und jog gegen bie Marne, um von bort aus über Chalons, Montmirail und Meaur ben Weg nach Frankreichs Sauptstadt ju fuchen. Das Sauptheer manbte fich links an Die Ceine, um an diefer, auf beiden Ufern abwarts, bas namliche Biel zu finden. - Es ift unfere Abficht, bier, nach ben oftreichischen Originalquellen, nur bie Darftellung ber zweiten flegreichen Ochlacht auf Frankreichs Boben, jener von Bar-fur : Aube am 27. Rebruar 1814, ju geben. Bas ibr voranging und fie bebingte, barf baber bier nur angebeutet merben, -

Um Tage nach ber Schlacht von Brienne war man noch ungewiß über die Richtung, die des Feindes Rückzug genommen. Daß er ihn bei Les mont über die Aube bewerkftelligt, dies war bekannt; allein er hatte die Brücke zerstört, und, begünstigt durch die Nacht, einen solchen Vorsprung gewonnen, daß im ersten Augenblicke seine Spur verloren war. Erst am 3. Februar gegen Abend erfuhr der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg durch seine Vortruppen, daß auch des Feindes heer sich getheilt. Der größere

Theil, unter dem Kalfer Napoleon fethet, war nach Eropes, ein kleinerer Theil unter bem Marsschall Marmont gegen Arcis-sur-Aube gezogen. Der größere Theil des verbündeten Haupthees res nahm bemnach am 4. Februar die Nichtung gegen Tropes; das 5. Armeeforps marschirte gegen Arcis-sur-Aube, das 6. nach Montierendre. Erst am 7. besetzte man das Tags vorber vom Feinde freiwillig verlassene Tropes. Es geschah dies so spat, weil der FM. Fürst Schwarzenberg, um Menschen zu schonen, den Kaiser Napoleon durch Umgehung seiner Stellung zum Rückzuge zwingen wollte; wie das denn auch statt hatte.

Napoleon hatte am 5. Februar einen allgemeinen Ungriff erwartet, ber, bei seiner vortheilhaften Stellung, viel Blut gekoftet haben wurde. Als er aber
aus den Bewegungen ber einzelnen Korps der Hauptarmee die Ubsicht des Fürsten Schwarzenberg entnahm,
so verließ er am Morgen des 6. Februar Tropes, und
ging nach Nogent-sur-Seine, wohin ihm im
laufe des nämlichen Tages die Marschälle Victor, Nep,
Oudinot, die alte und junge Garde, folgten. Seine
Truppen stellte er hinter dem Flusse auf; Nogent selbst
aber ließ er verschangen. \*)

<sup>\*)</sup> Der FM. Fürst Schwarzenberg schrieb am 6. Februar von Bar-fur-Seine: "Der Feind, welcher "fein Groß in Tropes sammelte, hielt Urcis : sur : Aube "durch Marmont besetht; Macdonald war bei Chalons, "und ich erwarte stündlich die Nachricht, daß er sich "gegen Epernan juruchzog; denn er ift so schwach, "daß ihn Blücher erdrücken könnte. Ich zweiste daher "nicht, daß Blücher in wenig Tagen vor Paris er"scheinen wird. heute Morgens ift Napoleon von

poraus, einer entideibenten Coladt fo lange aufweiden in tonnen, bis bas ichlefifche Beer feine Raffung wieder gewonnen, und ben Raifer Rapoleon, bei feiner Borrudung gegen bas Sauptbeer, in Rlante und Ruden murte nehmen tonnen. Aber ber Ben. Graf Bittgenftein rudte mit bem 6. Rorps, gegen bie erhaltenen Befehle, bennoch vor; indem er feinen Bortrab unter tem Ben. Grafen Dablen auf ter großen Strafe von Paris gegen Buignes vorgeben ließ, mit feinem Roros jeboch bei la Daifon rouge fteben blieb. Die Rolge bavon mar, baf Graf Dablen am 17. Rebruar zwischen Suianes und Mormant von febr überlegener Ravallerie unvermuthet angegriffen, und in Unordnung auf ben Bortrab bes 5. Armeetorps unter bem RDR. Grafen Unton Sarbegg gewore fen murbe, ber bei Bailly vor Rangis fant. Mur bem Duthe und ber Stantbaftigfeit biefes Generals und feiner Truppen batte Ben. Graf Pablen bie Rettung bes größern Theils ber Geinigen ju banten. \*)

<sup>&</sup>quot;) Der Borwurf, den der herr Oberstlientenant von Plotho im dritten Theile seines Werkes über den Arieg in Deutschland und Frankreich, Seite 212, dem FRE. Grafen Anton Hardegg macht, ist durch den Major Freiherrn von Bölderndorf des königl. baierischen Generalstabes, in seinem kleinen Werke: Rücker in neurung en an die Jahre 1813 und 1814, als Anhang zu dem genannten großen Werke des herrn v. Plotho, sehr richtig und hinlänglich widerlegt. Zum überstusse bemerken wir hier noch, daß die im Origis nale vor uns liegende Relazion des Gen. d. Kav. Baron Frimont über diese Begebenheit, dem FME. Graf Anton Pardegg das größte 206 spendet, und ihn, wie den bei ihm angestellten hauptmann von Magdeburg

Gen. Graf Wittgenstein zog sich mit seinem Korps burch Provins gegen Sordun, und am 18. bei Nogent über die Seine. Die Division bes FME. Grafen Unton Harbegg, immer von ber Übermacht bes Feindes hart bedrängt, ging aufihr Hauptforps (bas 5.) bei Donnemarie zurück; welches baburch noch in ein lebhaftes Gesecht mit einem Theile der seindlichen Hauptmacht verwickelt wurde. Da der Ubend diesem noch früh genug ein Ende gemacht hatte, so gewann der Gen. Graf Brede Zeit, die Seine zu erreichen. Er bewirkte den Übergang über diesen Fluß bei Bray, noch vor Mitternacht, ohne daß er an diesem Tage einigen Verlust erlitten hätte; den der Uvantgarde abgerechnet, der sich bei dem Regimente Schwarzenberg Ubsanen allein auf 200 Pferde belief.

Dieser Borfall, welcher bas 5. und 6. Korps ebenfalls hinter der Seine sich aufzustellen zwang, bann
bas äußerst hartnäckige, aber nachtheilige Gefecht bes 4.
Urmeekorps bei Montere au am 18. Februar, welches
ben Berlust bes Stügpunktes bes linken Flügels des
Sauptheeres in seiner gegenwärtigen Stellung verursachte, machte diese unhaltbar. Uchtzehn Tage nach bem
Siege von Brienne waren erst vorüber, und beinahealle
Berhältniffe hatten sich geändert zwischen ben beiden
feinblich einander gegenüberstehenden großen Urmeen.
— Die Lage ber Berbündeten erforderte eine ernste
ilberlegung.

des öftreichischen Generalftabes, megen der Aufstellung und Führung der Truppen gegen den mit Ungeftum andringenden, fehr überlegenen Feind jur Belohnung empfiehlt.

Der Raifer Mapoleon batte mit Enbe Janner bei Brienne bie Offenfive ergriffen, in ber gewiffen Borausfegung bes Sieges: mehr noch, um burch ben erwarteten Erfolg Beit zu gewinnen zur Bollendung feiner Riftungen, gur Bereinigung ber Truppenabtheilungen, bie theils noch in ber Errichtung, theils auf bem Mariche maren. Mit faum 60,000 Mann mar Napoleon ben Berbundeten entgegengegangen; in ber Salfte bes Monats Februar hatte fein Beer fich auf go bis 100,000 Mann vermehrt. Die in Gpanien gegen bie Marfchalle Soult und Gudet overirende Urmee batte icon lange bie Winterquartiere bezogen; beshalb mar es ben genannten Marfcallen möglich , bem Raifer bie verlange. ten Gulfstruppen zu fenden. Diefe Truppen, alte frieggewohnte Golbaten, meiftens Ravallerie, maren ichon jur Urmee eingerückt. Die pon ber Mags und bem Dieberrheine berangezogenen Rorps, unter bem Maricall . Macbonald und General Sebastiani, maren icon vereinigt mit bem Beere bes Raifers, und mehrere taufend Mann neu gebildeter Linientruppen und Nationalgarden ftanden ichon wirklich in ben Reiben ber verschiedenen Armeeforps. - Dagegen batte ein Theil des verbundes ten Beeres icon bedeutende Berlufte erlitten. Die forcirten Mariche, ber druckende Mangel an Lebensmitteln in bem von Freund und Beind verheerten Landestheile, batten fcon Krante in die Spitaler geliefert, und baburch die Reihen der Abtheilungen gelichtet. Die Berftarkungen, fo wie die Refervearmee, maren aber erft an den Ufern bes Rheines. - Außerdem waren in diefem Mugenblicke Die verbundeten Beere auch in ftrategifder Binfict im Nachtheile. Die verschiedenen Beeresabtheilungen bildeten einen meiten, einwartegebo=

genen Salbereis von Chalons an ber Marne, binter ber Geine, bis Villeneuve-la-guiard an ber Donne. Dit Leichtigfeit tonnte ber Raifer Dapoleon, von feiner Sauptftabt mit allem Motbigen in Uberfluß verforgt, fich in biefem Salbfreife nach jeber Richtung bin bemegen, und mit feiner gangen Dacht bie vorgeschobenen Rorps einzeln angreifen, obne bag man ihnen zeitig genug ju Gulfe tommen tonnte, ebe ein Ochlag gefche= ben. - Und fo auch tonnte es nur fatt baben, baß ber ruffifde Bortrab bes Urmeeforps bes Generals Dort, unter bem Ben. Ulfuwieff, am 10. Rebruar gwifden ben Dorfern Bane und Champ-Mubert, - Ben. Gaden am 11. bei Montmirail, - ber &DR. Blucher am 14. bei Champ-Mubert und Etoges, - bie Moantgarbe bes 6. Rorps unter Graf Pablen am 17. bei Mormant, und ber Kronpring von Burtemberg am 18. Februar bei Montereau, trot bem bartnacfigften Wiberftande und ber ausgezeichnetften Tapferfeit ibrer Truppen, gefchlagen wurden, obne baf fie jur rechten Beit unterftust werden fonnten.

Dem FM. Fürsten Schwarzenberg, ber vor drei Tagen noch glaubte, eine konzentrirte Stellung hinter der Seine halten zu können, blieb unter diesen Umständen nichts übrig, als die engere Zusammenziehung der Armee rückwärts, bei Tropes, zu bewirken, und für den Fall einer Schlacht den FM. Blücher herbeizurufen, um den recheten Flügel des Hauptheeres zu bilden. Und so geschähes! — Um 20. Februar stand die Hauptarmee bei Tropes, die Bortruppen derselben bei Sens, Trainel und Nogent. Das schlessische Feer langte am 21. bei Mern an. \*)

<sup>\*)</sup> Der FM. Burft Schwarzenberg fchrieb, in Be-

Der Raifer Napoleon hoffte, es werbe ihm gelingen, ben Feldmarfchall zu einer Schlacht in jener

jug auf die Borfalle bei ben einzelnen Armeetorps, Folgendes am 20. Rebruar von Tropes: "Rachdem Ra-\_poleon Saden und Dort bis über Chatean . Thierry jurudgebrangt batte, wollte Bluder, bem eben Rleif Langetommen mar, einen Berfuch machen, gegen Mont-"mirail nenerdings porzudringen. Cogleich lief Ra-"poleon von der Berfolanna ab, fturite mit dreifacher "Überzahl auf bas ichmache Rorps, nahm ibm über "3000 Mann gefangen, nebft 6 Ranonen. Rur ber Eg. pferteit bes tleinen Baufleins ift es ju verdanten, "daß es ibm gelang, fich mit bem Bajonette burch bie feindliche Ravallerie durchzuschlagen. Um den Feind au zwingen. Bluder ju verlaffen, mutte ich von bier aus pordringen. 3ch ließ Rogent und Bray ueb-"men, die Bruden berftellen, imei Rorps in der Rich-\_tung gegen Drovins und Rangis vorruden, mit bem "Befehle, bei Unnaberung eines bedeutenden feindli-"den Rorps fich wiederum jurudjugieben, ba meine "Abficht nur dabin ging , bes Reindes Aufmertfamteit "von Blücher abgulenten. Bugleich puffirte ich aber "ein Streiftommando von Beffen-Bomburg Sufaren "bis Jontainebleau und Melun, woraus der Jeind "verjagt murbe."

"Die unrichtige Befolgung meiner Disposizion war Ursache, daß Wittgenstein voreilig bis an Guig"nes verdrang, dort plöhlich von einer großen Masse "Ravallerie angehalten, seine Arrieregarde dieser nicht sichnell genug konnte entziehen lassen, und ein Paar 1000 Mann und 9 Kanonen verlor. Sätte er, wie "Wrede, meine Befehle punktlich befolgt, so hätte er, wie dieser, nichts verloren. Der Kronprinz, welcher "Montereau bis Abends halten sollte, um den ver"geschobenen Detachements Zeit zu lassen, einzurücken,

Stellung zu bringen, in der die Nachteile des Bobens jett so gegen den Feldmarschall, wie deffen Bortheile in den ersten Tagen des Monats für den Kaiser, waren. Um 22. Februar rückte er auf allen Punkten gegen Tropes vor. Allein, wenn es vielleicht auch früher die Idee des Feldmarschalls war, eine Schlacht anzunehmen, wenn sie ihm geboten würde, so hatte er, nach reiferer Überles gung mit sich selbst, sich doch eines Undern besonnen, und schon am vorigen Tage den Rückzug über die Seine beschlossen, mit dem festen Vorsate, unter den gegens wärtigen Verhältnissen dem Kaiser Napoleon auf keinen Fall eine Schlacht zu liefern, und dies in jenem Augensblickeum so weniger, als auch die Nachrichten, die er aus dem Süden erhalten hatte, beunruhigender Urtwaren.

Der Marfchall Mugereau batte 30,000 Mann aus

"ward durch eine solche übermacht angegriffen, daß er, "nach einem äußerst hisigen und tapfern Gefechte, end"lich mit einem Berlufte von beinahe 2000 Mann und
"2 Kanonen zum Weichen gezwungen wurde. Indessen "hatte er 4 Kanonen erobert, und viele Gefangene ge"macht, worunter ein Adjutant des Prinzen Neuscha"tel: Le Couteur, sich befindet."

"Da ich nun meine Absicht erreicht hatte, nämlich "Napoleon zu zwingen, Blüchern Zeit zu lassen, seine "zerstreuten Korps zu sammeln. — so befahl ich allen "meinen Korps, sich bei Tropes zu vereinigen; wels "ches heute vollendet ist. Blücher, der einstweilen seine "Armee bei Chalons formirt hat, habe ich eingeladen, "nach Arcis zu rücken, wo er mit 50,000 bis 60,000 "Mann heute schon angelangt ist. Morgen ziehe ich ihn "nach Mery, und so will ich dann, auf den Beistand "des Allmächtigen hossend, eine Schlacht aunehmen."

bem süblichen Frankreich bei Lyon versammelt, aus Spanien 18,000 Mann alter, geprüfter Truppen an sich gezogen. Mit Ungestüm hatte er ben Angriffskrieg gegen bas schwache Korps bes KME. Grafen Bubna begonnen, und bessen Wortruppen von Chambery hinter die Fière und von Macon nach Tournus zurückgedrängt. Bur Sicherung Genfs war zwar das Möglichste geschen; allein die Überzahl des Feindes konnte es dennoch in Gesahr bringen. Durch die Bewegung des feindlichen Marschalls war nicht nur die Rückzugslinie nach der Schweiz, sondern auch der Rhein, die ohnehin vage Bewegungsgrundlinie der Hauptarmee, bedroht.

Der &M. Burft Comargenberg erkannte bie Mothwendigkeit, bier ichnell und fraftig einzuwirken, um die Fortidritte bes Feindes gegen die Paffe ber Odweig gu bemmen, in ber, wie es verlautete, fich allenthalben, aufgereigt burch frangofische Emiffare, feinbliche Befinnungen gegen bie Berbundeten ju außern begannen. Es mar fogar von einer allgemeinen Bemaffnung ju Bunften Mapoleons die Rebe. - Diesem gemaß beorderte ber Feldmaricall ben FDE. Baron Biandi mit bem erften Urmeeforps und feiner Linienreferve-Division, - ungefahr 30,000 Mann Kerntruppen, - jum Mariche nach Dijon, ftellte alle bort befindlichen Truppen unter feine Befehle, und trug ibm auf, von ba mit bem wirtsamften Ungriffefriege aegen ben Marichall Mugereau vorzugeben. - Bu gleider Beit erhielt ber in Befoul befindliche Ben. b. Rav. Erbpring ju Beffen-Somburg ben Befehl, mit ber auf bem Mariche gegen ben Rhein begriffenen Efreichifden Refervearmee nach Bafel ju ruden, um bie Bewegungen unserer Truppen im Guben burch feis

nen Vormarich zu unterftugen, und, - bort angetommen, ben Oberbefehl über bie gange Gud-Urmee zu übernehmen, die auf diese Urt auf 70,000 Mann gebracht werden sollte.

In Ubereinstimmung mit biefen Dagregeln, fanb es ber Relbmaricall ferner fur geratben, fich mit bem Sauvtheere ebenfalls Dijon ju nabern, und befchlof, einstweilen binter bie 2lube und , wenn es notbig fenn murbe, bis Chaumont und bis Cangres jurudjugeben. - 2m 23. Rebruar murbe bie Bewegung auf bas rech: te Ufer ber Geine im Ungefichte bes Reindes vollgogen. Mur Tropes blieb, um ten Rucfjug ju be: den, an biefem Sage noch befett. Huf ber Strafe von Gens fand bie leichte Divifion bes RDR. Rurften Morig Liechtenftein, unterftutt burch bas 3. Urmeeforpe unter bem R3D. Grafen Opulan. Das 1., unter bem RDR. Baron Biandi nad Dijon bestimmte, Urmeeforps marfdirte nach Billen enve l'Urcheves que. Das 4., 5. und 6. Urmeetores fanden auf bem rechten Ufer ber Ceine gwifden Gt. Parre und Luffiano. -

Der Raifer napoleon hatte am g. Februar bei bem Friedenskongreffe in Chatillon einen Waffenstillstand durch ben Gerzog von Vicenza verlangt, ber damals nicht zu Stande kam, weil die verbündeten Mächte, zur Grundlage des Waffenfillstandsvertrages, einen Präliminar-Friedensvertrag angenommen wissen wollten. Da der Friede boch immer das Ziel der Opesrazionen der verbündeten Kriegsheere war, so geschah der Untrag zu einem Waffenstillstande jeht von Seite der Verbündeten. Der französische Kaiser nahm den Untrag an, und Bevollmächtigte von beiben Theilen

traten in Luffigny zusammen, welcher Ort als neue tral erflart murbe. -

Am 24. besetzte ber Feind Tropes. Der FME. Fürst Moriz Liechtenstein und bas 3. Armeekorps zogen nach Bar-sur-Geine; bas 1. Armeekorps marsschirte rechts nach Chaource, und sollte mit Ende bes Monats in Dijon eintreffen. Das 4., 5. und 6. Arsmeekorps setzten ihren Marsch nach und über Bansboeuvres fort. Die Reserven standen hinter Barssur-Aube.

Die Marschrichtung dieser Truppen führte sie bei bem neutralen Lussign y vorbei, beffen Neutralität von ihnen streng beachtet wurde, indem sie ben Ort rechts und links liegen ließen. Nicht so die Franzosen. Diese machten am Abende dieses Tages einen allgemeisnen Angriff gegen Lussigny; 600 Mann der französisschen Garde-Kavallerie sprengten durch den Ort im vollen Pferdeslause, um einige rückwärts desselben stehende Abtheilungen des Setler Husaren- und des Schwarzgenberg Uhlanen-Regiments zu überraschen. Allein sie wurden kräftig empfangen, und, so wie sie es verdient, mit Verlust zurückgeworfen.

Am 25. Februar wurde die ganze, auf dem rechten Ufer der Seine ziehende Abtheilung der Sauptarmee über die Aube geführt. Das 5. und 6. Korps stellten sich mit ihrer Sauptstärke hinter Bar-sur-Aube, zwischen bieser Stadt und dem Dorfe Colombé les deur eglises auf. Vorwarts der Stadt blieben folgende Punkte von den Vortruppen der beiden Korps besetz: Vom 5. Kor; s: Dolancourt und die dortige. Brücke über die Aube stadt; jenseits der Aube die Höhe von Spop nur leicht; die Stadt Bar-sur-Aube

٠.٠

und die Weinberge rechts von ibr. Diefe Befegung marb von ber Divifion bes RME. Grafen Unton Barbegg befritten. Das Sauptforps lagerte rudmarts ber Stadt; ber Ben. b. Rav. Graf Brede batte fein Sauptquartier in berfelben. - Bom 6. Rorps: Mileville und bie Sobe binter biefem Orte, und gwar burch bie Truppen bes Ben. Grafen Dablen. Die ruffifde Ruraffier-Divifion Rretow frand gleich vorwarts ber Gtadt jur UnftuBung ber Bortruppen. Das 6. Koros felbft fanb weiter rudmarte von Bar-fur-Mube, bei und in ben Dorfern Boigny und Lignol. - Das 4. Rorps batte ben Befehl, fic auf La Ferte: fur: Mube ju gies ben, und am 26. bei Chate au-vilain eine Stellung ju nehmen. - Das 3. Rorps, welches auf bem linten Ufer ber Geine bisber fich jurudgezogen batte, fand am 25. in Gpe-fur- Geine, und mar befebligt, am 26. über Mutricourt und Courban ebenfalls binter bie Mabe ju geben, nach Arc en : barrois ju mar= fcbiren, und fich bort militarifc aufzustellen. - Die leichte Divifon bes FDR. Fürften Mori; Liech= tenftein hatte ben Muftrag, auf ber Strafe von Bar-fur . Geine nach Chatilton ju bleiben, und fich nach Umftanben entweber nach Dijon, ober nach Langres gu gieben. - Das Sauptquartier bes Felbmarfdalle Gurften Odwargenberg mar am 25. in Colombe les beur eglifes, wohin auch ber Ronig von Preugen bas feinige am 26. Februar erlegte, nachbem Geine Majeftot bie vorbergebenbe Macht in Bar-fur-Mube jugebracht batten. - Das Soflager ber beiben Raifer mar in Chaumont, mo auch bie Garben und Referven fantonirten. Unterbeffen maren bie Generale Bulow, 2Bintraten in Luffigny jufammen, welcher Ort als neutral ertfart murbe. -

Am 24. besetzte ber Feind Tropes. Der FME. Fürst Moriz Liechtenstein und bas 3. Urmeekorps zogen nach Bar-sur-Geine; bas 1. Urmeekorps marschirte rechts nach Chaource, und sollte mit Ende bes Monats in Dijon eintreffen. Das 4., 5. und 6. Urmeekorps setzten ihren Marsch nach und über Vans do euvres fort. Die Reserven standen hinter Barssur-Aube.

Die Marschrichtung dieser Truppen führte sie bei bem neutralen Luffigny vorbei, beffen Neutralität von ihnen ftreng beachtet wurde, indem sie den Ort rechts und links liegen ließen. Nicht so die Franzosen. Diese machten am Abende dieses Tages einen allgemeinen Angriff gegen Lusigny; Goo Mann der französischen Garde Kavallerie sprengten durch den Ort im vollen Pferdeslaufe, um einige rückwärts desselben stehende Abtheilungen des Szekler Husaren und des Schwarzenberg Uhlanen Regiments zu überraschen. Allein sie wurden kräftig empfangen, und, so wie sie es verdient, mit Berlust zurückgeworfen.

Um 25. Februar wurde die gange, auf dem rechten Ufer der Seine ziehende Abtheilung der Hauptarmee über die Aube geführt. Das 5. und 6. Korps ftellten sich mit ihrer Hauptstärke hinter Bar- sur 2 ub e, zwischen bieser Stadt und dem Dorfe Colombé les deux eglises auf. Borwärts der Stadt blieben folgende Punkte von den Bortruppen der beiden Korps beseht: Vom 5. Korrs! Dolancourt und die dortige. Brücke über die Aube staft; jenseits der Aube die Hohe von Gpop nur leicht; die Stadt Bar- sur- Aube

2m 26. Februar gegen ein Uhr Mittags murbe ber &ME. Graf Unton Sardegg, in feiner Stel-

"eine Schlacht gu liefern. Diefer fefte Wille mar mir ein Beweggrund mit, fie nicht angunehmen. Die "Saupturfache aber, marum ich ber Schlacht auswich, "war die wichtige Bemerkung, Die mir nicht entgeben "burfte, daß, menn die Schlacht für uns unglücklich "ausfallen follte, welches doch immer unter die mog-"lichen Salle gegablt merben muß, ein Rudgug von "Tropes bis über ben Rhein unfere Urmee ganglich "murde aufgeloft haben. Die gange Winterbemegung "war darauf berechnet, den Raifer Rapoleon gu über-"rafchen, in allen feinen Borbereitungen gu bindern, "und auf diefe Urt einen vortheilhaften Frieden gleich= "fam ihm abzudringen. Wie fonnte es meine 21bficht "fenn, in Diefer auf feiner Bafis rubenden Operagion mit Beharrlichleit fortfahren gu mollen, menn, mie "es bier ber Kall mar, ber Friede ber bestimmte 3med "war, und aus mas immer für Urfachen nicht erreicht "wurde? Gine Sauptichlacht gegen einen Feind liefern, "ber, durch einzelne vortheilhafte Gefechte aufgereigt, "für feine Grifteng ficht, und zwar in Mitte feines Lan-"des, mo alle Landleute fich bemaffnen, - eine Saupt= "fadt binter fich, die ibm alle Bulfemittel nachichtet; "Dies ift ein Unternehmen, ju bem einen nur die unbe-"Dingte Dothwendigleit berechtigen fann. - Bar ich "berechtigt, in Diefer Lage eine Sauptichlacht im inner= "ften Frankreich gu geben, ohne auf meine Flanken und Ruden, auf den Aufftand ber Bauern, auf die "Unwefenheit ber Souverains, ju denten? -"

"Ich kann gar wohl dulden, daß Journaliften, "— und was derlei mehr fenn mögen, vollauf fcreien: "Ach! hatte an der Spige diefes fconen heeres ein "Anderer geftanden, was ware da nicht Großes zu thun " gewefen ?"" — Aber ich könnte nicht in Worlik †)

<sup>+)</sup> Des Fürften prachtvolles Bergichtof, im Pra-

lung bei ber Brude von Dolancourt, von einem an Infanterie und Gefchus überlegenen Feinde angegriffen. Dem Befehle gemäß, mußte er fich, ohne ein ernstliches Gefecht anzunehmen, zuruckziehen. Er durfte aber auch um so weniger zögern, als zu gleicher Beit

"ruhig genießen, mas mir der gutige himmel Gutes "befchert hat, wenn mein Gewissen mir fagte: du hast "nicht den Muth gehabt, das Urtheil der Welt zu ver"achten; du hast nicht nach deiner überzeugung ge"handelt; und darum ift ein schönes heer, zum Triumphe
"Frankreichs, zerftäubt! —"

"Biel, febr viel mußte ich ob diefes Entfcluffes, "bie Schlacht nicht anzunehmen, bitter leiben. 3ch blieb aber bei meiner Unficht felfenfeft fteben, und "nichts tonnte mich erschuttern. 3ch jog mich in groß-"ter Ordnung hinter die Mube. Blucher nahm feinen Beg rechts ab, um fich mit Bingingerode, Bulow au vereinigen, und mirb fo eine Armee von 120,000 Mann gwifchen Rheims und Soiffons bilben. Auf "diefe Urt mird bes Feindes Aufmertfamteit febr getheilt. Meine Referven fteben zwifden Chaumont und "Langres. Go fann ich, wenn Augereau aus bem Saone-Thal her meine Rorps jurudbrangen follte, biefe "fogleich unterftugen, und, im folimmften Salle, Die an der Aube vorpuffirten Urmeetorps aufnehmen. -"Durch diefe Aufstellung bedrohe ich die weiter vor-"rudenden einzelnen feindlichen Rorps, bede den Un-"marich meiner Refervearmee, und hoffe, Beit ju ge= "winnen, fie gehörig eintheilen ju tonnen. 3ch glaube, richtig manovrirt ju haben. Mun mogen bie Den-"ichen ichreien, wie fie wollen. Ich fühle mich beruhigt, "in der Uberzeugung, recht gehandelt gu haben."

chiner Rreife Böhmens, an der Moldau gelegen, und des Berewigten Lieblingsfig.

feine Borpoften bei Gpop ber Ubergabl weichen muße ten, indem eine bedeutende feinbliche Abtheilung von allen Waffengattungen, auf ber furgern Strafe von Nandoeuvres über Gpon ber, gegen Barafur-Mube porbrang. Die Brucke von Dolancourt wurde jedoch lange genug gehalten, um ben Rudjug ber übrigen, bormarte ber Stadt aufgestellten, Eruppen gu becten. 216 bennoch bie feindliche Ravallerie ben RDR. Grafen Barbegg, icon nabe an ber Stadt, befriger brangen wollte, ba warf bas Sufaren-Regiment Ergbergog 30= fenb, und porguglich die Estadron unter bem Rittmeifter Rlein, jene burch einen rafchen und glangenben Ungriff fo fraftig guruck, bag viele ber feindlichen Reiter auf bem Plate blieben, und nicht Ein Dann ber Unfrigen in bes Reindes Banbe fiel. - Die Brucke über die Mube bei ber Stadt, von Gpon ber, wurde fo lange behauptet, bis alle vorwarts geftanbenen Truppen die Stadt paffirt batten ; bann murben Brucke und Stadt verlaffen. Geff in einer Beile befette ber Reind bebutfam biefe, und verfuchte bann fpat am Tage, aus felber vorzurucken. Allein bie gegen ben Musgang ber Stadt und Borftabt gerichteten Batterien bes 5. 2frmeeforps hatten ibm einen folden Empfang bereitet, baf er, nach einigem Berlufte, fur beute gern auf fein Borbaben Bergicht leiftete. I man bergiet bie beit

So nun ftanben bie Dinge bei ber verbundeten Sauptarmee am Abende bes 26. Februars, und wir konnen füglich bas bisher Gesagte bie Kehrseite bes Bilbes nennen, bas um vierundzwanzig Stunden spater eine gang andere, froblichere Gestalt zeigte.

Der öftreichifche Major Baron Marfchall mar an felbigem Lage, Rachmittage um brei Uhr, aus bem

Sauptonartfer ber ichlefifden Urmee bei bem RD. Rurften Somargenberg mit ber Radricht eingetroffen, bag ber Maricall Marmont am 24. Rebruar noch mit 6000 Mann Infanterie und 1600 Pferden bei @ eganne geftanben mar, und ber RD. Bluder am 25. ber Baubemont auf brei Pontonsbrucken über bie Mube gegangen fen, um ibn anzugreifen. Bur gleis den Zeit erhielt ber Relbmatidall vom Kronpringen von Burtemberg ben Bericht, bag von Eropes aus, ber Sauptarmee nur zwei feindliche Ubtheilungen gefolgt fenen; die Gine, ftartere, unter bem Maricall Dubinot auf ber Strafe von Bar fur= Aube; Die Undere unter bem Marical Macbonald auf jener langs ber Geine. Dach Musfage von Gefangenen batte biefer Lettere bem Marfchall Qubinot von Bar-fur-Geine noch eine Abtheilung zur Berffarkung nach Banbocouvres gefandt. - Gang gewiß mar es, bag ber Raifer Dapole on fich bei feinem ber genannten beiben Deerestheile befand; allein am 24. Rebruar mar er noch in Eropes gemefen. Dag ber Reind bis Chatillon porgebrungen, und biefe Stadt befett babe, beftatigte fich gar nicht, und jene Runde, die fich burch Musfagen einiger anderer Gefangenen und eingebrachter Candleute verbreiten wollte: als fen ber Raifer Napoleon mit vier Urmeeforps von Tropes nach Dijon marfdirt, verdiente um fo weniger Blauben, als fein vernünftiger Grund für einen folden Maric anzunehmen mar, und überhaupt tein Dienftbericht der Bortruppen ober Streifforps barauf binbeutete. - Alle biefe Machrichten gufammen genommen, anderten nun auf einmal bas gange Berbaltnig ber Sauptarmee, und erzeugten in bem FD. Fürften Odwarzenberg auf ber Stelle ben

----

Entschluß, ber bei Geiner Majestat bem Könige von Preußen große Unterftügung fand: alfogleich wieder die Offensive zu ergreifen, die beiden ihm folgenden feindlichen Korps angreifen und einzeln schlagen zu laffen. Der schon anbefohlene weitere Rudzug ber hauptarmee wurde eingestellt.

Der Feldmarfchall ichrieb bem Gen. d. Rav. Grafen Wrede feinen Entschluß, ersuchte ibn, über bie Starke bes ihm gegenüberstehenden Feindes genaue Nachrichten einzuziehen, und ihm anzuzeigen, auf welche Weise er, in Gemeinschaft mit bem General en Chef Grafen Wittgenstein, den Angriff auf ben Marschall Dudinot zu unternehmen gedächte. Er macher ihm zugleich bekannt, daß er durch bas 3. und 4. Urmeetorps jene feindliche Abtheilung ebenfalls angreifen laffen wurde, welche auf der Straße von Tropes über Bar-fur-Seine gegen Chatillon vorgerückt sep.

Dieses Schreiben konnte dem Gen. d. Kav. Grasfen Wrebe dann erst zukommen, nachdem der frühere Besehl, die Ausstellung vor Bar-sur-Aube zu verlassen, schon vollzogen war. Allein allgemeine Begeisterung erfaßte die rückwärts der Stadt lagernden; Truppen, als ihnen der Inhalt desselben bekannt wurde. Laut zeigte der Jubel, wie froh sie waren, des drüskenden, plagereichen Rückzuges entledigt zu senn. Da aber der Besitz von Bar-sur-Aube von großer Wichtigkeit für diesen Augenblick war, so benützte der Gen. d. Kav. Graf Wrede die Stimmung seiner Truppen, um gleich auf der Stelle im Dunkeln die Stadt anzugreisen. Er ließ sie zuerst aus allen Geschützen mit Granaten bewersen und beschießen; dann machten zwei baierische Bataillons den Angriff. Die Grenadier-Kom-

pagnie bes' Linienbatgillons bes & Regiments warf ben Reind .. ungeachtet feines befrigen Biderftanbes und auferit lebhaft unterhaltenen Gewehrfeuers, aus allen Baufern bet Borftabt, bis jum biebfeitigen Thote ber Stadt, wobin ber Major Daffenbaufen tie anbern Rompagnien bes Bataillons gur Unterftubung nachführte. Alfein der belbenmutbige Rabrer fiel am Thore, burch eine Bewehrkugel getöbtet, und nun, um feinen Tod ju raden; fürzte bas gange Bataillon mutbend auf ben Reind brang mit ibm jugleich gum Thore und in bie Brudt tief binein. Aber bie Lapfern batten, im Reuer bes Ungriffs, auf Rlanten und Ruden vergeffen; burch bie Seitenftragen ber Stadt murben fle von beiben Geiten umrungen und vom Thore abgeschnitten. Doch bald faften fie fic. Dit unwiderfteblichem Belbenmuthe, aber auch mit nicht geringem Berlufte, folugen fie fich, nunmehr unter Unführung bes muthigen, ents foloffenen Sauptmanns Lemmingen, wieder bis gum Thore durch. Bier vereinigten fie fich mit bem 2. leichten Bataillon, welches unterbeffen bie Borftabt befett batte. Diefe murte behauptet. Das Feuer ber Scharffougen bauerte beinabe bie gange Racht bindurch.

Der FM. Fürst Schwarzeuberg, bem unterdeffen nabere Nachrichten über die muthmaßliche Stärke bes Marschalls. Dudinot zugekommen waren, hatte jest bem Gen. b. Kav. Grafen Brebe ben Befehl gesandt, die Stadt um zwölf Uhr Nachts durch überfall zu nehmen, und durch eine hinlängliche Truppenabtheilung sich, eben in der Nacht noch, der Höhe von Spon zu versichern, jedoch so, daß der Feind nicht veranlaßt werde, deshalb an eine allgemeine Borrückung auf den andern Tag zu glauben, und sich vielleicht zurückziehen

tonnte. Der Ben. Graf Bittgenftein mar ju gleicher Beit biervon , mit bem Muftrage benachrichtigt worben, nich gegen Mitternacht bergeftalt in Bereitschaft gu balten, bag er entweber bem Ben. b. Rav. Braf Brebe jur Unterftugung bienen, ober auch jeben anbern Darfc fogleich antreten tonne, Beiter murbe bem Grafen Bittgenftein aufgetragen, fogleich nach Empfang bes Befebls eine anfebnliche Abtheilung Ravallerie nach Dais fon, auf ber Strafe von Bar-fur-Mube gegen Doule= vent, in ber Abficht abzuschicken, um fich ju übergeugen, bag ber Teind von biefer Geite feine Bewegung in die rechte Rlanke ber Stellung bes 5. und 6. Rorps made. Der Ort Maifon follte befest, und Patrullen follten von bort lints rudmarts nach Engente und Arentiere gegen die Stellung bes Beindes binter Bar-fur-Mube geschickt werben. -

Cobald bie Baiern fich in ber Borftabt feffaefett batten, eilte ber Ben. b. Rav., Graf Brebe, ber ben eben ermabnten Befehl noch nicht erhalten batte, in ber Racht jum Felbmaricalle nach Colombé, um fich verfonlich mit ibm über bie Unternehmung auf ben an. bern Zag ju befprechen. Die erfte 3bee bes Relbmarfcalls mar gewesen, bie Stellung bes Reinbes bei Bar - fur - Mube burch bas 5. Urmeeforps in ber Gronte angreifen ju laffen. Ein Theil bes 6. Urmeeforps batte bas zweite Ereffen bes 5. bilben, ber andere gu Bewegungen in bes Reinbes Rlanten verwenbet merben follen. Allein tie Auffchluffe, die ber Gen. b. Rav. Graf Brebe, über bie Stellung bes Reinbes geben fonnte, anderten bie Unficht bes Relbmaricalls. Bon bem anbefohlenen mitternachtlichen Ungriffe auf die Stadt und bie Sobe von Gpon fam es ab. Dagegen

murbe festgefett: ber Ben. b. Rav. Graf Brebe folle mit bem 5: Korps am anbern Sage bie Stadt angreis fen, allein ernftlich erft bann, wenn bas 6. Korps ben Reind in feiner linken Rlanke umgangen und ibn viele leicht von ber Brucke von Dolancourt abgeschnitten baben wurde. Babrend ber Umgebung aber follte ber Reind in ber Stadt burch einen Scheinangriff auf biefe beicaftigt, und feine Aufmerkfamkeit von ber Bewegung bes 6. Korps abgeleitet werben. - In Folge biefer Bestimmung murbe bie anbefohlene Bereitschaft bes 6. Rorps aufgehoben; jeboch blieb es bei bem Befehle in Bezug auf bas nach Maifon abzuschickenbe Detaches ment. Dem Gen. b. Rav. Grafen Bitgenftein wurde ferner befohlen, am andern Tage, ben 27. Februar, frub bei Unbruch bes Tages, aufzubrechen, um ben linken Rlugel bes Reindes über Arentiere und Arconval zu umgeben, und ibm ben Rudzug über bie Mube bei Dolancourt abzuschneiben. Muf die Disposizion gu biefer Umgebung werben wir jurucktommen. - Dem Rronpringen von Würtemberg murbe ber' Befehl ertheilt, am andern Tage ebenfalls angriffsmeis fe porzugeben, mit feinen Truppen von Chateau :vi= lain über Pont = la = ville nach La Ferté - fur = Mube gu mariciren, fich auf bem rechten Ufer biefes Rluffes aufguftellen, burch vorgeschickte Entsenbungen auf ber Strafe von Bar : fur : Geine über Autricourt und Effones fich Renntnif von ber Stellung bes Feindes ju verschaffen, und zugleich fich bes Balbes von Clairvaur ju versichern. Sobald ber Kronpring die Ubergeugung babe, feinen überlegenen Reind vor fich zu miffen, fo folle er ohne weiters gegen Bar : fur : Geine vorruden, und ben Feind von bort verjagen. - Dem R3M. Graı

Bonte. Der Ben. Graf Bittgenftein war ju gleicher Beit biervon , mit bem Auftrage benachrichtigt worben, fich gegen Mitternacht bergeftalt in Bereitschaft ju balten, bag er entweber bem Gen. b. Rav. Graf, Brebe jur Unterftugung bienen, ober auch jeben anbern Maric fogleich antreten tonne. Beiter murbe bem Grafen Bittgenstein aufgetragen, fogleich nach Empfang bes Befebls eine ansebnliche Abtheilung Ravallerie nach Dais fon, auf der Strafe von Bar-fur-Aube gegen Doulevent, in ber Abficht abzuschicken, um fich zu überzeugen, bag ber Feind von diefer Geite teine Bewegung in die rechte Rlanke ber Stellung bes 5. und 6. Rorps mache. Der Ort Maifon follte befett, und Patrullen follten von bort links rudwarts nach Engente und Aren. tiere gegen bie Stellung bes Feinbes binter Bar-fur-Aube geschickt werben. -

Sobald bie Baiern fich in ber Borftabt festgefest batten, eilte ber Ben. b. Rav., Graf Brebe, ber ben eben ermabnten Befehl noch nicht erhalten batte, in ber Racht jum Feldmarichalle nach Colombé, um fich perfonlich mit ibm über bie Unternehmung auf ben an. bern Lag ju besprechen. Die erfte Idee bes Relbmarfcalls mar gemefen, bie Stellung bes Reinbes bei Bar - fur - Aube burch bas 5. Armeetorps in ber Fronte angreifen zu laffen. Gin Theil bes 6. Urmeetorps batte bas zweite Treffen bes 5. bilben, ber andere gu Bewegungen in bes Feindes Flanken verwendet werben follen. Allein tie Auffcbluffe, bie ber Ben. b. Rav. Graf Brede, über die Stellung bes Reindes geben konnte, anderten die Unficht bes Feldmarfchalls. Bon bem anbefohlenen mitternachtlichen Angriffe auf die Stadt und die Sobe von Spoy tam es ab. Dagegen. ber Raum zwischen ihr und bem rechten Bergabhange, biefer Abhang felbst, und vorzüglich die genannte Soche flache, waren ber Schauplat bes erbitterten Rampfes.

Die Aufftellung des Korps des Marichalls Dubinot am 26. Februar war ungefähr folgende: Es fant a deval ber Mube, bergeftalt, bag ein Dritt. theil bes Korps auf bem linken, zwei Drittheile auf bem rechten Ufer bes Fluffes fich befanden. Muf bem linfen Ufer waren die Sobe von Gpop und der Balb von Jocourt vom Reinde befett. Diefer Theil bilbete ben rechten Flügel feiner Aufstellung, bie Befatung ber Stadt bas Centrum, und ber linfe glugel batte in zwei Treffen bas Thal ber Mube gegen Mileville, in ber Richtung gegen Bernonfait, befest. Die Brucke von Dolancourt war burch eine Infanterie-Division bewacht, welde bort im Lager ftand. Die Artillerie mar gurud bei Maann : le : Roudard, un ter Bededung eines Batails lond. Go viel nach ber Chlact aus ben Musfagen gefangener Offiziere bekannt murde, fo bachte ber Darfcall Dubinot an nichts weniger, als am anbern Lage angegriffen zu werden. Diefelben Offiziere gaben bie Starte des feintlichen Korps zwijchen 28,000 und 30,000 Mann, mit 60 Befduten an.

Die Detail Disposizion für bas 5. und 6. Armee- torps zum Angriffe am 27. Februar mar folgende:

"Das 5. Ar meet orps behalt wie früher seine Stellung gegen die Stadt, mit der Bestimmung, den eigentlichen Angriff auf tiefelbe nicht eher zu beginnen, bis die Umgehung des Feindes burch das 6. Korps vollendet senn wurde. Bis dahin sollte nur ein Scheinangriff burch Lirailleurs und einzelne Kanonenschusse statt finden. Dann aber, wenn die Umgehung durch bas 6.

Rorps gelungen , follte bie Stadt mit aller Rraft und jener Rafcbeit angegriffen werben, bie man an bem tapfern Rubrer biefes Rorps gewohnt mar, um bem Reinde, beffen linter Rlugel auf bas Centrum gerollt werben follte, feine Beit gur Befinnung ju laffen."-Das Rorps fand in zwei Treffen im Lager, mit ber Fronte gegen bie Stadt. Den rechten Flügel batte bie öffreicifche Ubtheilung unter bem Ben. b. Rav. Baron Frimont; bas Centrum, wie ber linte Rlugel, beftand aus ben E. bairifden Truppen. Bor ber Lagerlis nie ftanben bie ruffifchen Jager bes Ben. Grafen Dab. Ien. Die bieffeitige Borftabt mar von bairifden Scharffounen befest. Begen bie fleine Ebene gwifden ber Stadt und bem Bergabbange rechts, war eine ruffifche swolfpfundige Batterie von 12 Wefduten gerichtet, gegen ben Musgang ber Stadt zwei bairifche fechspfundi= ge Batterien. Gine Rofatentette umgab biefe Mufftellung auf beiben Flugeln. Bur Beobachtung bes Reinbes auf bem linken Ufer ber Mube murben bas 3. oftreichifche Jager : Bataillon und eine Divifion von Ergberjog Jofeph Gufaren auf bemfelben nach St. Germain vorgefcoben. 2 Bataillons Getler mit zwei Befduten bielten bie Mube : Brude bei Rontaine befest. - Die Starte bes 5. Urmeeforps betrug an biefem Sage 24,000 Mann, worunter 8000 Oftreicher, mit 60 Linien= und 36 Reverfe - Befdugen.

Das 6. Armeekorps follte die Umgehung bes Feindes über Arentiere, Bernonfait und Argonval vollbringen, und hierzu, eingetheilt in drei Rolonnen, mit Tagesanbruch aus seinem Lager ausbrechen. Die erste Rolonne, unter dem Gen. Lieut. Graf Pahlen, sollte mit deffen Kavallerie, 4 Bataillons In-

fanterie und 24 Beschüten über Arentjere, an bem Balbe von Levigny vorbei, gegen Arçon val marfciren, und wo moglich die Brucke von Dolancourt in nehmen fuchen, um fo bem Feinde gang ben Rudjug abzuschneiben. - Die zweite Rolonne, unter bem Ben. Lieut. Pringen Eugen von Burtem: berg, follte von Arentiere fo vormarfdiren, baß fie, gang aus Infanterie bestebend, fich mit ber Fronte gegen die Aube auf der Sobe aufftellen tonne, und fobobl gur Unterftubung ber erften Rolonne, als jeber andern Bewegung vorwarts, bereit fen. - Die beitte Rolonne, unter bem Ben. Lieut. Rurften Bortich atow, war anfangs bestimmt, bem Gen. Grafen Pahlen ju folgen. Allein Umftanbe, wie wir feben werben , anderten biefe Bestimmung. Das 6. Rorps gabl= an diefem Tage 20,000 Mann und 52 Weichute.

Dies waren nun die Vorbereitungen zur Schlacht auf ben 27. Februar. — Unter gunftiger Borbebeutung brach ber Tag an, das schönste Frühlingswetter schien, die Ereignisse besseleiten zu wollen, die zum zweitenmal ben Grundstein zu ber Schwelle legten, über welche die verbündeten heere in Aurzem ihren glorreichen Einzug in die stolze hauptstadt des übermächtigen herrschers des über halb Europa ausgebehnten Reiches halten sollten. Doch ging gleich ansfangs nicht Alles fo, wie es zu wunschen war.

Der F. M. Fürst Schwarzenberg ritt mit bem Beginne bes Tages jum 5. Armeeforps. Als er beim 6. Korps vorüberritt, stand selbes noch in seinem Lager. Er erneuerte ben Befehl jum Aufbruch, beffen Berzögerung schon ben Nachtheil hatte, baß die Bewegung bes Korps bem Feinde nicht mehr verborgen bleiben konnte. Das 6. Korps mußte auf ber Sauptsftraße gegen Bar marschiren, und bis hinter der Auftsellung bes 5. Korps auf berfelben bleiben. Erst um zehn Uhr Vormittags erreichte das Korps diesen Punkt, und verließ die Hauptstraße, um sich rechts gegen Arentiere zu wenden. Der früher erwähnte, von Arentiere kommende, Bach bildet unweit des Ortes, unter bem Bergabhange, sumpfige, mit Graben durchzogene Wiesen, welche bem schnellen Fortkommen der Kolonenen hinderlich waren. Die Artillerie mußte weiter rechts umfabren, um festen Boden zu gewinnen.

Der Reind, welcher, von ber Stadt aus, icon bon weitem ben Darich bes 6. Korps feben fonnte, burfte, nach beffen 26fcmenfung rechts, fic beffen mabriceinliche Bestimmung ju einem Ungriffe faum mehr verheimlichen. Satte er fruber an biefen fur ben beutigen Sag nicht geglaubt, fo mar feine gegenwartis ge Stellung noch weniger geeignet, einem folden frafs tig ju miberfteben. In aller Gile anberte er baber biefe auf folgende Urt : Die Infanterie-Divifion Dubesme befette, nebit 8 Gefduten, bie Gtabt Bar : fur--Mube, und bilbete ben rechten Glugel ber neuen Stels lung. Die Brigabe Jarry befette ben 26bang bes Beingebirges binter und rechts von ber Stabt, Balbes = Bignes genannt. Die Unbobe biefes Abbanges felbit, bie zweite rechts von ber Stadt, die bobere von Mlen, wurde von ber Brigabe Belair erftiegen. Un biefe ichloß fich mit ihrem rechten Flügel bie Divifion Leval in Bataillonemaffen, und nabm ibre Stellung mit ber Fronte gegen Bernonfait. Diefe genannten Infanterie-Ubtheilungen machten bas Centrum ber feinb= lichen Stellung aus. Un die Divifion Leval folof fic

bie Brigade Chaffée, mit ber Tirailleur Divifion ber jungen Garbe unter bem Gen. Rothemburg im zweiten Treffen, als linker Flügel an. Die Kavallerie bes Gen. Ot. Germain ftand im britten Treffen in Linie, zwischen Aileville und Moutiers. Die Division ber Nationalgarben, unter dem Gen. Pacthod, blieb in ihrem Lager auf dem linken Ufer der Aube bei der Brücke von Dolancourt, unterm Gewehr stehen, und kam nicht zum Gesecht. Das auf der Höhe von Opon gestandene Kavallerietorps des Grafen Valm wurde auf das rechte Ufer berufen.

Das Unbegreiflichste in dieser Aufstellung war, baß ber Marschall Oud in ot nicht die erste Anhöhe rechts von Bar-sur-Aube vor allen andern hatte beseten lassen. Bu bemerken ist übrigens, daß der feindliche Befehlshaber erst damals diese Anordnungen machte, als man das 6. Korps die große Straße verlassen und sich rechts wenden sah; zu welchem Zeitpunkte auch der Scheinangriff auf die Stadt vom 5. Korps seinen Ansang nahm. Se. Majestät der Kön ig von Preußen, mit seinen beiden Prinzen, war eben beim 5. Korps eingetrossen. Auch der F. M. Fürst Schwarzensberg befand sich noch dort. Die Feinde antworteten aus der Stadt mit Geschütz, und warsen Haubiggranaten bis unter das Gesolge des Königs und des Feldmarsschalls.

Der Gen. Graf Pahlen hatte unterbeffen mit ber Ravallerie scinen Marsch so viel wie möglich beschleunigt, war bei bem Balbe von Levign n auf feindliche Fourrageurs gestoßen, die eilig die Flucht nahmen, und sehte feinen Beg gegen Argenval fort. Die Feinde, durch ihre rückgekehrten Fourrageurs hiervon denschrichtigt, sieisten eine Abdienung inimer Japan verie in den Wale von rungen, und 22 even vor erste Tressen sie sermirre, it verienen sie von inden Ainge mehr links gegen Wern opiart von, und vie Kriger Ehasier war im kinnarsase, um ür voner destaut. Temanitigen Aliem va eringen ver Incomerce destaut. des Pringen Eugen von Wartenwert ginnarse destaut. moniait pur remer vert verbet in: ausgest wert ver moniait pur remer vert verbet in: ausgest wert ver Merierei, unt invrie ver invocagesing gever vert ver Unique vegensenen spent ver verbeten ver verbet des Gen. Graf Jahren verseiner ver verbet der von Leviant veret, une die ver Turzu vere der untletze wieder vere magnet

Der General er Dar Gre Wittangfigent meltier bei bei britter Koionne fic prant, etfinner glein nis ber hufficien, in er fent: der r Ge griff mar emunneimer., pei 4: 10 langetinge pfafiger bett frim zu fer fer S int mer in komme is Gen. Kurten Louiseller, par is in me miente frent dies Sussificates expenses passes , parties ( . . . . . . . . fruiter ieffimm: mer., ten ber bie Jeber wie in infier,, inthe consister, and pages he issuere det Jeines mornier. Bedett empt 5 kantlete life ben Betlier verfeller .. me ist for mer ber me machinifune arte Side rem ten Eur. im. side urb but Tu muffifte Tugerremment eigten potenet genes frin Granus Sei lie Jante. — Zer E. Fort Eswergenberg hame nur das Befflicen ber engen Totonne bes 6. Karpi fici Urentiere sbuemartet .. . um ich fenfalls auf die Bachfläche gu begeben, ba fie ben lingentlich bei ber Sutte nuch nichte Gutideibenbes :internommen werben follte. Eben hatte bot Gefeiht auf ber erften

Anbhe begonnen, nachdem es icon fruber auf bem rechten Blugel bei bem Pringen Eugen von Burtemberg feinen Unfang genommen hatte.

Das Erscheinen bes 24. Jägerregiments auf ber erften Unbobe batte bem Reinde erft beutlich feinen begangenen Rebler gezeigt. Als er biefes aber obne Unterflutung von Ravallerie und Befcut erblicte, ba war gleich ber Entschluß gefaßt, die Jager von bort ju vertreiben. Dit Blitesichnelle iffurzten fich einige feindliche Bataillons der Brigade Belair von ber Unbobe in die Odlucht binab, bie theide Soben trennte, erkletterten ungeftum bie entgegengefeste Band ber Ochlucht, erreichten bie erfte Unbobe, und brangen fturmend mit bem Bajonette auf bie Jager an. Diefe, überrafct burch bie Ochnelligfeit ber feindlichen Bemegung, getrennt auf einem größern Raume aufgestellt, geriethen in Unordnung, und gingen gurud. Die Reinbe, bierburch ermuthigt, bilbeten jest Linien, und rudten vor, indem fie einen Sagel von Gewehrlugeln vor fic berfandten. Der &. M. Fürft Schwarzenberg, mit feinem Eleinen beibabenben Befolge, mar bemubt, bie retirirenden Jager ju fammeln, und wieder vorzubringen. Er fand bier mitten in bem feindlichen Rugel. regen Ge. Majeftat ben Konig von Preugen mit feinen beiben belbenmutbigen Pringen in der nämlichen Befcaftigung. Mufs außerfte beforgt fur bas Leben bes Konigs und feiner Gobne, bath der Feldmarfchall Ge. Majeftat bringenoft, fich von biefem Plate gurud ju begeben, - und erhielt die benemurdige Untwort : "wo ibr Plat ift, mein lieber Feldmarfcall! ba ift auch ber meinige!" - Der Konig und Die Pringen wichen feinen Odritt, fonbern festen ihre frubere Bemubung fort.

Der Gen. Graf Bittgenstein eilte jest mit einem Theile bes Pftowichen Kuraffier-Regiments heran, jum Angriffe auf die feindliche Infanterie. Aber ber Angriff mißlang in bem unebenen, steinigten, mit Weinreben bepflanzten Boden. Die Kuraffiere wurden geworfen; ber Gen. Graf Bittgenstein, der persönlich sie angeführt hatte, ward am rechten Schenkel verwundet.

Der Mugenblid mar beunruhigent. Da erfcbien ber Sauptmann Gandes bes öftreichifden General. ftabs, aus bem Befolge bes Beneralquartiermeifters F. Di. L. Grafen Rabetito, mit 2 Ranonen, bie et, im erften Mugenblice ber feindlichen Bewegung ben muthmaßlichen Erfolg beurtheilend, von bem Gurften Gorticatow abverlangt batte. Er führte fie fonell gegen die Reinde, die jest porrudten, aber im wirffam= ften Kartatichenicuffe viele Leute verloren, - balb fteben blieben, und ju manten begannen. Jest batten fich auch die Jager wieder gefammelt. Ermuthigt burch ben Erfolg ber Befdute, griffen fie tapfer ben Feinb mit bem Bajonett an, und warfen ibn vollends von ber Unbobe binab. Unterbeffen batte ein Oberlieutenant bes öftreichifden Generalftabs, ebenfalls aus bem Gefolge bes Generalquartiermeifters, zwei andere Ranonen abgebolt, und fie an ben Eingang jener Bergichlucht geführt, burch welche eben bem Reinde wieder Unter= ftubungen nachfolgten. Diefe, fo wie bie gugleich antommenben Beworfenen, murben burch bas mit bewundernswürdiger Ochnelle fich folgende Rartatichen= feuer biefer beiben ruffifden Befduge fo migbanbelt, baß ber größere Theil berfelben liegen blieb, und ber Feind es ben gangen übrigen Sag bindurch nicht mehr magte, ben Berfuch ju erneuern.

In ber Zwifdenzeit mar es nun auch bei ber zweiten und britten Rolonne jum ernftlichen Gefechte getommen. Die Frangofen batten fich bei bem Unmariche ber britten Rolonne, nach ihrer Linksichwenkung, auf der zweiten Unbobe verftartt, und ebe noch bie Rolonne völlig aufmaricirt mar, rudten fie mit Infanterie und Ravallerie jum Angriff vor. Die feindliche Ravallerie bes Grafen Balmy, welche, von Cpop ber, bie Aube burch die Rurt von St. Esprit paffirt, und mit vieler Mube burch bas Beingebirge bie Sochflace erreicht batte, war in bas zweite Ereffen binter bie Division Leval vorgeruckt. Diese fiel nun bie ruffiiche Ravallerie bes Rurften Gortichatom, bas Ditomfoe Ruraffier- und Lubnyiche Sufaren = Regiment mit Ubermacht an, marf fie, und fugte vorzüglich bem letteren Regimente bebeutenben Schaben gu. Jest ructe auch bie feindliche Infanterie im Sturmfdritte vor, und die ruffischen Linien ichienen einen Augenblich, ihre Standhaftigkeit zu verlieren. - Die Gefahr mar brobend. Burbe biefe Abtheilung ganglich geworfen, fo mar bie Mitte ber Stellung burchbrochen und bas 5. vom 6. Korps getrennt. Da mard ber ruffifchen Urtillerie, beute jum zweiten Male, die Ebre vorbebalten, bas Gefecht berguftellen. Der Chef ber Artillerie bes 6. Rorps Ben. Comenftern, und ber Artilleries General Rosft an eg Ep führten im Mugenblicke ber Befahr 24 Befoune vor bem erften Treffen auf. Bis auf bundert Odritte liegen fie bie feindlichen Daffen anruden, und bann erft fandten fie im Cauffeuer ibre Rartatichenladungen ihnen entgegen. Das erfte geuer raffte eine Menge Menfchen bin, und brachte ben Feind jum Steben. - bis Bieberholung bet genert ibn jum

ich einen Umkehren. Nun wollte die feinbliche Ravallerie einen Bersuch auf die ruffische Urtillerie machen,
welche sich noch um 6 Geschütze vermehrt hatte. Aber
auch sie mußte, unter schwerem Berluste, das Beite suchen. Bei 400 Pferde bedeckten den Raum vor den
ruffischen Kanonen. Die ruffische Kavallerie, die sich
wieder gesammelt hatte, benützte des Feindes Flucht
zu dessen Berfolgung, und brachte ihm ebenfalls Bersuste bei; allein sie mußte sich vor der Mehrzahl der
feindlichen Reiter wieder zurückziehen, sobald diese sich
außer der Tragweite der ruffischen Geschütze sahen.

Der FM. Fürst Schwarzenberg, welcher ben Feind, gegenüber der Kolonne des Fürsten Gortschafow, starz fer gefunden, als man erwartet hatte, hielt gleich nach biesem Ungriffe für nöthig, eine Unterstüßung von dem startern 5. Korps auf die Unbohe zu ziehen, und schickte dem Gen. d. Kav. Graf Wrede den Befehl, ihm die Divission des FME. Graf Splenn zu senden. In demselz ben Sinne hatte der Gen. Graf Wittgenstein, der uns geachtet seiner Wunde das Schlachtfeld nicht verlassen, ohne von dem Befehle des Feldmarschall etwas zu wissen, den Gen. Grafen Pahlen von der Umges hung abs, und zur Theilnahme am Gesechte gerufen.

Bahrend bies auf bem linken Flügel bes 6. Korps vorging, hatte, wie wir faben, ber Pring Eugen von Burtemberg bie Sobe von Bernonfait vor bem Feinde befetht; nachdem die Infanterie des Gen. Graf Pahlen bas Gefecht auf bem außersten rechten Flügel bamit eröffnet hatte, daß sie den Feind aus dem Balbe von Levigny vertrieb.

Der linke Flügel bes Feindes, Die Linienbrigade bes Ben. Chaffee, unterftugt von der Tirailleur : Die

vifion ber jungen Barbe, machte jest ben Ungriff auf bie Kolonne bes Pringen Eugen von Burtemberg, um bie Unbobe und tie Meierei von Bernonfait ju gewinnen. Es toftete aber bem Pringen wenig Unftrengung, ben Angriff abzuschlagen, ba bie vortheilhaft aufgestellte ruffifche Urtillerie auch bier bas Deifte that, um ben erften feindlichen Ungriff abzutreiben. - Da ber Pring feine Ravallerie batte, ber Reind aber burch jene bes Ben. St. Bermain unterftut merben tonnte, fo burfte ber Pring fich nicht aus feiner Stellung vorwartsbemegen. Die Feinde, hierburch ermuthigt, fcbritten jum zweiten Ungriffe, ber fturmifder mar als ber Erfte, und bei bem fie burch bie Ravallerie bes Ben. St. Bermain unterftust murben. Mein auch biefer murbe rubmvoll abgeschlagen. Der Reind ließ eine Menge Lobte und Bermundete auf bem Dlate. Langfam ging er bann wieber in feine frubere Stellung gurud.

In diesem Augenblicke traf ber Gen. Graf Pahe Ien, auf den Ruf des Gen. Grafen Wittgenstein zur rudgekehrt, auf bem rechten Blugel des Prinzen von Wurtemberg ein. Dies nahm bem Feinde den Muth, einen dritten Angriff zu versuchen. Der Gen. Chaffée zog sich jest mit dem ganzen linken Flügel rechts gegen das Centrum, und schloß sich an die Division Leval an.

Prinz Eugen hatte jest den frühern Plan der Umgehung wieder aufnehmen konnen; indem er keinen Feind mehr vor sich hatte. Allein ungewiß über die Ereignisse am linken Flügel des 6. Korps, zog er es vor, sich diesem anzuschließen, weil er aus der Abrustung des Gen. Graf Pahlen den Schlußziehen mußte, daß man sich ohnehin dort nicht stark genug fühlte. Er

marichirte alfo links ab, und Gen. Graf Pahlen foloß fic an ihn an.

Mittlermeile mar bie Brigade Minutillo ber Divifion Opleny, aus ben Regimentern Rnefevich Dragoner und Szetler Sufaren bestebend, bei bem Rurften Gortichafow angefommen. Da man nun bier ber feindlichen Ravallerie gewachsen ju fenn glaubte, fo erhielt ber Ben. Graf Pahlen ben Befehl, wieder nach Arconval und an feine frubere Bestimmung gurud. gutebren. Die Infanterie ber Divifion Opleny, unter bem' Brigabier Gen. Bolkmann, namlich bas Reaiment Jordis mit 3, und Ergbergog Rudolph mit 2 Bataillons, mar befehligt worden, fic an den linken Riugel bes Fürften Gortichatow ju beffen Unterftugung anguschließen. Gen. Bolkmann nahm ben fürgeften Weg vom Lager aus, jog fich an ben Weingarten ber erften Unbobe bin, erkletterte biefelbe, und ftellte fic oben mit Bataillonsmaffen in zwei Ereffen auf. - Bei ber Stadt Bar felbft bauerte noch immer bas Befecht ber Scharficuten, bann und mann von einigen Ranonen. fouffen unterbrochen. Der Feind batte bisber auf ber Unbobe, anfangs gar feine, und fpater nur wenig Beichute gegen ben Kurften Gortichafom ins Gefecht gebracht.

So war bie Lage ber Dinge bei ben beiben verbundeten Urmeetorps Nachmittags um vier Uhr. Biel Blut war schon gestossen, und nichts war noch entschieden. — Da befahl der FM. Fürst Schwarzenberg den Sturm auf die Stadt, und zu gleicher Zeit einen allgemeinen Angriff des 6. Korps auf die vor ihm stehenden feindlichen Linien.

Raum war ber Befehl gegeben, fo marf fich bas

ruffifche Infanterie - Regiment Raluga in bie uns befannte Odlucht binab, welche bie beiten erften Unboben trennte, und, ohne fic burch bie über ibm ftebenben feindlichen Daffen irre machen zu laffen, fturmte es die zweite Unbobe binauf. Oben angetommen, fammelte es fich fonell, und fturgte fich mit bem Bajonette, mit einer folden Rraft, einem fold unbezwingbaren Muthe, auf die erfte Maffe ber Brigade Belgir, bag biefe bem Unbrange um fo weniger widersteben konnte, als fie fruber burch bas Reuer ber vier auf ber erften Unbobe ftebenden ruffischen Geschüße febr gelitten batte, und in Unordnung jurudwich. Alles faunte ob dem tubnen Entschluffe bes braven Regiments, ben es fo glangend ausgeführt batte. Aber ju gleicher Beit griffen bas Dermide und bas Mobilemide Infanterie-Regiment mit nicht geringerer Entschloffenbeit ben übrigen Theil der Brigade Belair mit bem Bajonette an; fo wie diese Attake nun auch auf die gange feindlichen Linie allgemein fatt batte. Des Reindes Fronte mantte in ihrer gangen Berlangerung. 216 aber jest 2 öftreich. ifche Bataillons unter Unführung bes Ben. Bolfmann, bem bei biefer Gelegenheit bas Pferd unter bem Leibe erschoffen murbe, bem Ralugafden Regimente gur Unterftugung nachfolgten, und auf die Reinde fielen, ba war bas Gefecht auf ber Bobe entschieden. Mufgeloft fturgte die Brigade Belair in milber Rlucht von ber Bobe auf die Berglebne gegen Mileville. 3hr folgte balb barauf auch ber übrige Theil ber feindlichen Linie, ben die tapfern Ruffen unaufhaltfam vor fich bertrieben. Die feindlichen Befehlebaber fuchten, por bem letten Abbange, ihre Truppen nocheinmal jum Steben ju bringen; allein umfonft! gegen die vereinte Rraft ber ruffifden und öftreichifden Bajonette mar fein Widerftand mehr möglich.

Gehr auffallend durfte es fenn, daß die feinbliche Ravallerie bei diefem erneuerten Gefechte gar nicht mehr auf dem Rampfplate erschien. Aber der Boden auf diefem Theile des Schlachtseldes war für Angriffe der Reiterei nicht fehr geeignet; was auch die Ursache war, daß unsere Ravallerie zur Entscheidung des Gefechtes auf der Unhobe nur wenig mehr beitragen konnte.

Der Feind hatte links von der Straße, an der Aube zwischen Bar und Alleville, eine Abtheilung Infanterie mit Geschütz aufgestellt, wahrscheinlich um den Rückzug der Seinigen aus der Stadt zu decken. Diese Abtheilung nun drohte, jene zwei Bataillons des Gen. Bolkmann, welche das Kalugasche Regiment untersstützt hatten, und jetzt den Feind gegen Aileville-verzsolgten, in Flanke und Rücken zu nehmen. Gen. Bolkmann griff diese Abtheilung mit den noch übrigen drei Bataillons seiner Brigade rasch an, warf sie zwischen die Aube und das Dorf, und nur die Kavallerie des Feindes, die ihr zu hilfe kam, rettete sie und ihre Geschütze vor der Gesangenschaft. Doch ohne einen eigentlichen Angriff auf die Bataillonsmassen zu wasgen, zog auch diese Kavallerie sich wieder zurück.

Bahrend diefer Bewegung des Gen. Baron Bolkmann ruckte der baierische Oberft hertling mit 4 Bataillons, von Bar-sur-Aube her, auf der Sauptstraße im Sturmschritte vor; durch deren kräftige Unterstügung auch hier im Aube-Thale das Gefecht sich schnell entschied. Die Feinde flohen in größter Unordnung durch Aileville, und viele hundert Gefangene wurben gemacht. Rehren wir jest zur Stadt Bar unsern Blick, wo die Truppen des 5. Korps ben zweiten Theil bes' Sieges errangen.

Der Ben. b. Rav. Graf Wrebe batte, gleich nach erhaltenem Befehl, bie Truppen jum Sturm in Bereitschaft gefest, und fo wie man bas Borruden auf ber Sobe bemerfte, murbe bie Stadt raich und Bubn von 4 Bataillons Baiern, unter bem Oberften Theobald, jugleich angegriffen, mabrend ber Major Baron Och on ermart bes öftreichischen Generalftabs mit 1 Kompagnie Szeller Grenger und 2 Bataillons Baiern' gegen bie Mube-Brude vorrudte. - Der Feinb batte jede Minute bes Lages, feit ibm die Gewißbeit geworden, angegriffen ju werben, benugt, um fich und bie Stadt jum bartnadigften Widerftande vorzubereiten. Ulle Musgange von Bar maren verrammelt, alle Saufer an ber Straffe in Bertbeibigungeftand gefett, biefe und jeber Winkel ber Stadtmauer mit Tirailleurs befest. -Der Ungriff gefcab mit aller moglichen Rraft; aber überall vertheidigten fich bie Reinde mit an Buth grengender Sapferfeit. Endlich gelang es bem q. baierifchen Infanterie-Regimente, unter feinem tapfern Oberften Theobald, die Barrifaben bes biesfeitigen Thores ju überfteigen; bald mar bas Thor gangbar gemacht, und mit Ungeftum folgten bie 3 übrigen Bataillons. Ein außerft beftiger Rampf entspann fich in allen Strafen ber Stadt. Bebe Strafe fur fic, ein Saus nach bem andern, mußte erobert werben. Der Ben. Graf Brebe befand fich mitten unter ben Rampfenben in fteter Lebenegefahr; ba mehrere Offiziere in feiner Rabe theils verwundet, theils getodtet murben. Das Gefecht mar um fo furchtbarer, als ber Tob, auch von ber Sand ber

Einwohner gelenkt, ben bairifchen Truppen aus jedem Sinterbalte drobte.

Ben. Dubesme murbe vielleicht noch lange verfucht baben, biefen erbitterten Rampf fortzusegen; als lein gleich mit bem Ungriffe auf bie Stadt mar ber bais rifche Oberft Bertling, ben wir oben ichon in ber Berfolgung bes Reindes auf ber Strafe im Aube-Thale gefeben haben, mit feinen 4 Bataillons gwifden ber Stadt und ber Unbobe rechts vorgerudt, batte eine gleich vor ber Stadt links febenbe feindliche, mit 2 Ranonen verfebene Infanterie : Abtheilung angegriffen, und mit bem Bajonette gegen die Aube-Brude geworfen , und mar bann, jur Berfolgung bes von ben Unboben berabgeworfenen Reindes, auf ber Strafe vorgerudt. Diefe Bewegung, fo wie die Rlucht bes Reindes von ben boben, mußten bem Ben. Dubesme zeigen, bag er icon gang von ben übrigen Theilen bes Urmeetorps abgeidnitten war. Burbe nun auch bie Brude erfturmt, meldes ficher fatt gehabt batte, mare bas britte Sager = Bataillon jur Vorrudung von St. Germain ber befehligt worden, fo blieb ibm nichts übrig, als fich bis auf ben letten Mann ju mehren, ober ju tapituliren. Er jog es vor, fich jurudjugieben. Die Befoune murben guerft über bie Mube gefdickt, und nun folgte bie Infanterie, immer unter ber entidloffenften Bertheibigung ber Brude und bem beifeften Rampfe in ihrem Ruden. - Da gelang es bem Major Ochonermart, auch bie Brude ju nehmen, woburch noch einige bundert Mann abgeschnitten, und gezwungen wurben, bas Bewehr zu ftreden. Die Divifion Dubesmezog fich bann, unter bem Soute ber berannabenden Racht, auf ber alten Strafe von Nanboeuvres nach Op on.

Sobald die Stadtthore frei maren, ructe die bais rifde Ravallerie burch biefelben, jur Berfolgung bes Reinbes, gegen Mileville. Gie überholte balb ben Ben. Boltmann und Oberften Bertling mit ihren Eruspen, und machte mehrere Gefangene. Die Nacht fette enblich bier ber Berfolgung bas Biel. Der Marfcall Dubinot batte unterbeffen icon alle feine Artillerie und eis nen großen Theil ber Infanterie bes linken Rlugels bei Dolancourt über bie Mube geschickt; bas Befecht auf ben Boben und bei ber Stadt mar icon lange entfcieben; ba erreichte erft Graf Pahlen, mit feiner Reis terei und einer reitenben Batterie von 12 Beiduten, Arçonval. Bei bem weiten, zweimal gemachten, Umgebungswege tonnte er nicht fruber eintreffen. Er lieft alfogleich oberhalb bes Dorfes bie Batterie an einem erbobten Dunfte auf 250 Odritte von der Strafe, vom Reinde unbemerkt, aufführen, und ein traftiges Reuer auf die frangofifche Machbut beginnen, mabrend er felbit mit feiner Ravallerie gegen bas untere Enbe bes Dorfes vorrückte, und jene bes Grafen Balmy angriff, welche, aufgefdredt burd bas Befdugfener, ber Brude von Dolancourt queilte. Der Ungriff auf bie Ravallerie, verbunden mit bem gut unterhaltenen Rartatichenfeuer ber Batterie, brachte eine folde Uns ordnung, - jest icon in ber buntlen Racht, - unter die Reinde, daß an feinen Widerstand mehr zu benfen war. Dennoch verfucte bie Infanterie ber Mach: but noch einen Ungriff auf die Batterie; aber umfonst; - Ravallerie und Infanterie fuchten nun ihr Beil in ber Rlucht, und flurgten fich unter einander in die Rurt ber Mube bei Arçonval, um fich ju retten. Biele ertran= ten; Andere fielen den Rofafen in die Bande.

Gen. Graf Pahlen befette dann die Brude von Dolancourt durch feine mittlerweile angekommene Infanterie mit Gefchut, und ließ den Feind, der fich unaufhaltsam, auf der großen Straße nach Nandoeus vres, gegen Magny = le = Fouchard juruckjog, noch mit Kavallerie verfolgen.

Gleich im Unfange bes erneuerten Gefechtes auf ber zweiten Unbobe, durch das Kalugasche Regiment, und bes Sturmes auf die Stadt, mar es, daß der FM. Fürst Sch warzenberg, zum ersten Male in seinem Kriegerleben, von einer Gewehrkugel getroffen wurde, als er mit seinem Gefolge auf einem Abhangr der ersten Unhöhe stand, von wo er auf beiden Seiten den Erfolg seiner kurz vorher gegebenen Befehle beobachten konnte. Dieser Schuß, der den linken Unterarm ober dem Handgelenke traf, wurde mehr als eine Quete schung zur Folge gehabt haben, ware die Rugel nicht schon matt gewesen, und hatte der Feldmarschall, zu seinem Glücke, nicht über seiner gewöhnlichen Rleidung einen mit Pelz gefütterten Spenzer getragen.

Das heiße Tagwerk war nun beendet, die Nacht jest vollends herabgesunken, und das rechte Ufer der Aube vom Feinde gesäubert. Das 6. Urmeekorps, ersschöpft von der Anstrengung des Tages, lagerte bei Ur gonval und Aileville. Die vom 5. Korps ershaltenen Unterstüßungen theilten für diese Nacht sein Lager. Das 5. Urmeekorps marschirte, nachdem der Feind aus der Stadt vertrieben, durch dieselbe, und bezog das Lager vor Barssurstube, gegen Aileville. Die Befehlshaber des 5. und 6. Korps nahmen ihr Hanptquartier in der Stadt, welche so ziemlich das grausenhafte Bilb eines mit Sturm eroberten Plages

barftellte. Seine Majestat ber König von Preußen, welcher ber Verfolgung bes Feindes durch die bairische Kavalletie, im Aube-Thale bis gegen Aileville, beigewohnt hatte, kehrte erst spat in der Nacht in das Hauptquartier nach Colombé les beur Eglises zurück; ebenso der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg.

Benn wir ben Berth biefes Tages fur bie verbunbete Armee nur nach ben Giegeszeichen bemeffen murben , die er brachte, fo batten wir uns beffen nicht gar febr zu rubmen, weil auch nicht eine einzige Sanone bes Reindes in unfere Bande fiel. Aber nur ein Heiner Theil feines Gefcutes fam jum Gefecte, weil ber größere Theil ruckwarts bei Magny : le : Rouchard fand, und beffen Befpannungen auswarts auf Rourragirung gefandt maren. Gelbit von ben am rechten Anbe-Ufer vorbandenen Gefchuten rudten bie wenigsten in bie Linie ein, eben auch weil ibre Befpannungen abwefend waren, und jum Glude fur ben Reind noch jeitig genug jurudfamen, um ihre Befdute ju retten. - Das Schlachtfeld auf ber Sochflache, wo zuerft geochten murbe, mar mit Leichen bedectt. Sier batte bie Ravallerie burch bie ruffische Artillerie ben größten Berluft erlitten. Der Beind verlor, nach feinen eigenen Berichten, 2600 Lobte und Bermundete. Befangene waren 800 in unfere Sande gefallen, unter benen ber Oberft Moncey, Gobn bes Marschalls, und mebrere Offiziere fich befanden. Unfer Berluft bestand in 150 Lodten und 800 Bermundeten.

Allein die Schlacht war gewonnen. — Der Feind mußte, wenn auch nach heftigem Widerstande, bennoch in eiliger Flucht, bas Schlachtfeld und bas rechte Ufer ber Aube raumen. Die verbundeten Truppen hatten im

Bange bes Gefechtes ihren gangen Muth wiebergefunben , und bas gefdlagene Rorps bes Maricalls Dubinot batte nirgends mebr einen Unbaltepunft, als in ber Bereinigung mit feinem Sauptheere. - Aber ber porgugliche Gewinn bes beutigen Tages mar bas ruce gekehrte Bertrauen ber Truppen in ibren Relbberrn. - in fich felbft, welches burch ben außerft ermubenben, mit ben barteften Entbebrungen verbundenen Rudgug ericuttert morben mar. Enticieben mar burch ben beus tigen Sag jum zweiten Dale, mas bie Golacht von Brienne fon einmal entschieden batte, wenn fie benütt worben mare, - ber Bug nach Paris! - Der Weg nach der Sauptstadt bes Reindes mar zum zweiten Dale gebabnt. Der Marich babin berubte nur auf ber Bereinigung, ober auf bem gemeinschaftlichen Bufammenmirten ber beiden großen verbundeten Beere.

Mule Unführer hatten fich mit Rubm bebeckt. Mle Truppen batten mit bobem Muthe und ausdauernber Sapferteit gegen einen Reind gefochten, ber in feiner Ergebenheit, in ber Begeifterung fur bie Gache feines taiferlichen Oberfelbberrn, Erfat ju finden fucte für bas, mas bie Berbundeten an Debrgabl ibm überlegen waren. Der Gen. b. Rav. Graf Brebe rubmte in feie nem Berichte an ben &D. Furften Ochwarzenberg. mit vielen Unbern, por Allen ben Ben. b. Rav. Bas ron Frimont, ben GD. Baron Boltmann, und bie Das jore Baron Ochonermart und Blagoevich bes öftreiche ifden Generalftabs, bann bie Oberften Bertling und Theobald von ben bairifden Truppen; - ber Benes ral en Chef Graf Bittgenftein: ben ruffifch : faiferlis den GE. d'Auvrai, Chef feines Generalftabes, bie Benerale Lowenstern und Roftanesty von ber Urtillerie,

und ben Obersten Testeff seines Generalstabes. Er macht eine besondere Erwähnung der ausgezeichneten Dienste bes bei seinem Armeeforps zugetheilten Obersten Baron Csorits und des Sauptmanns Dietrich des östreichischen Generalquartiermeisterstabes. — Am vorzüglichsten, zum Seile des Tages, hatte die, 14. ruffische Artillerie-Rompagnie gewirkt. Mehrere goldene und viele silberne Tapferkeits - Medaillen lohnten das ausgezeichnete Benehmen der Mannschaft dieser Kompagnie, von Seite Seiner Majestät des Kaisers von Östreich. —

Wir haben früher gesagt, daß der FM. Fürst Schwarzenberg gesonnen war, am nämlichen Tage auch den von Tropes über Barfur. eine gegen Chatillon vorgedrungenen Feind durch das 3. und 4. Arsmeekorps angreifen zu lassen. Wir muffen daher hier noch einmal darauf zurückkommen. Der Angriff geschah erst am 28. Februar; da man erst an diesem Tage auf den Feind stieß. — Das rühmliche, nur von einem Theile des 3. Armeekorps, der östreichischen Division des FME. Grafen Fresnel, bestandene Gesecht bei La Fersterfur-Aube öffnete den Weg nach Baresur-Seiene, das von dem Marschall Macdonald in der Nacht vom 1. auf den 2. März verlassen, und am Morgen dieses Tages vom 4. Armeekorps besett wurde. \*)

<sup>&</sup>quot;) Der FM. Fürst Schwarzenberg schrieb am 28. Februar von Colombe les deur eglises: "Borgestern Abends drang Oudinot über die Aube, und besette Bar-sur-Aube. Ich ließ sogleich das 5. und 6. Korps, Wrede und Wittgenstein, sammeln, und griff gestern den Feind an. Er ward zurückgeworfen mit einem beträchtlichen Berluste, und eilt gegen Tropes zurück. Peute laffe ich durch den Kronprinzen von Wür-

Bum Goluffe biefer Darftellung muffen wir noch eines gleichzeitigen Ereigniffes ermabnen, welches von uns fcon einmal berührt worben ift, und bas in genauer Beziehung zu ben Bewegungen ber Sauptarmee fanb, - bes von Geite ber boben Berbundeten porgefcbla= genen Baffenftillftanbes. - Diefer mar nicht ju Ctanbe gefommen. Goon am 24. Februar batten bie brei Bepollmächtigten ber Muirten bem frangonichen Bevollmadtigten, Ben. Rlabault, erflart, baf fie auf bie von ibm angetragene Grundlage nicht unterhandeln fonnten. Rlabault batte namlich von feinem Raifer ben bestimmten Befehl, ben Baffenftillftand nur unter ber Bebingung abjufdliefen, bag jur Bafis ber Friebensunterbandlungen die Deflaragion von Frankfurt \*), welche ber Raifer angenommen babe, festgefest werbe; in welchem Ralle alsbann auch fogleich bie Reinbfeligkeiten aufzuboren batten. Da bie boben Muirten in Chatil-Ion erflart batten, nur bann einen Baffenftillftanb

temberg Macdonald angreifen, der bei Bar-fur- Seine fieht. Der himmel gebe ihm Glud. — Dhne mich geftern im Geringften zu erponiren, fand eine Mustetenfugel Mittel, jedoch schon matt, mich zu erreichen- Sie hatte nicht mehr die Kraft, durch meinen Pelz durchzudringen, und gab mir nur am linken Urm einen derben Schlag. Richts ift verlett; u. f. w."

<sup>\*)</sup> Die Deklarazion von Frankfurt nahm an: daß der Rhein von Gunningen bis an das Meer die Grenze Frankreichs bilden follte. Bei dem Kongresse in Chatison war nur mehr die Rede von den alten Grenzen Frankreichs von 1792. Der französische Bevollmächtigte, der Herzog von Vicenza, hatte schon einmal den Auftrag, diese zu unterschreiben.

einzugehen, wenn ein Praliminar-Friedensvertrag bem Baffenstillstandsvertrage zum Grunde gelegt murde; ba vorausgesehr wurde, daß dieser Praliminar-Friedensvertrag jenen Grundsaben entsprechen sollte, welche die hos ben Mirten zur Basis der Unterhandlungen in Chatillon sestigeseht hatten, nämlich: Frankreich nach den Grenzen von 1792; — so war es natürlich, daß bei der Forderung des Gen. Flahault auch jeht der Baffenstillstand nicht statt haben konnte. Die Verhandlungen in Lussign ny lösten sich daher auf, ohne eigentlich angefangen zu haben.

Das Wiederergreifen der Offensive von der Sauptarmee, am 27. Februar, hatte dem Kaiser Napoleon
den Beweis geliefert, daß nicht das Gefühl der Schwäde, oder der Furcht vor dessen eminenten FeldherrnTalenten, — wie französische Schriftsteller über diesen
Feldzug die Welt glauben machen wollen, — den Untrag zum Wassenstillstande veranlaßt hatte, sondern
nur die Überzeugung, daß ohne Wassenstillstand, auf
die Art, wie die hohen Alliirten ihn anzunehmen erbötig waren, an den Abschluß eines Desinitiv-Friedens
mit Napoleon nicht zu denken war; nachdem der Kaiser
den Grundsaß angenommen hatte, seine Friedensbedingnisse bei dem Kongresse in Chatillon jedesmal nach
dem geringern oder größern Slücke seiner Wassen abzumessen. —

Marimilian Ritter Thielen, F. f. Premier-Rittmeifter, jugetheilt bem Generalquartiermeifterftabe.

## II.

Die Begebenheiten in und um Mantua vom 16. September 1796 bis 4. Februar 1797; nebst der Schlacht von Rivoli.

(S c) [ u fi.)

Mit ber Shlacht von Rivoli, und bem Rudzuge bes öftreichischen Herres, enbet beffen Felbzug 1796. \*) Bu biesem gehört nur noch der Unfangs Festruar 1797 eingetretene Fall ber Festung Mantua, beren Erhaltung und Befreiung ber Zweck so vieler und großer Operazionen gewesen. Die ferneren Bewesgungen bes kaiserlichen Beeres im Jänner wurden nicht mehr für ben Entsat Mantuas, welcher nach den Lagen von Nivoli, als unerreichbar, aufgegeben blieb, unternommen. Sie hatten nur den defensiven Zweck, die östreichischen Grenzen möglichst zu sichern. Daber gehören dieselben dem Feldzuge 1797 an. — Um jedoch die Stellungen und die Lage des kaiserlichen Seeres zur Zeit, als Mantua siel, anschaulich zu machen, werden wir hier noch eine Stizze der Ereignisse von der Mitte

Joh. Bapt. Schels, Major.

<sup>\*)</sup> Über die zwölf Auffage, welche von mir, mitdem obigen dreizehnten, der Darftellung der Ereigniffe des Feldzugs 1796 in Italien gemidmet worden find, ift, zur bequemeren Auffindung, im fünften Befte dieses Jahrgangs auf den Seiten 161 — 162 ein chronnologisches Berzeichnis mitgetheilt worden.

bes Janners bis gegen bie Mitte des Februars mittheilen, und bann bie Geschichte des Feldzugs 1796 mit ber Schilberung ber Übergabe bieser so lange, so stands haft vertheibigten Festung schließen. —

In feinem Sauptquartiere ju Avio erhielt ber R3M. Baron Ulvingy am 16. Janner bie Rachricht, bag RMC. Marquis Provera in ber nacht auf ben 14. Die Etich bei Ungbiari paffirt babe, am Morgen bis Sanguinetto vorgeruckt fen. Da befchloß ber Felbberr, noch einmal fur die Rettung biefes nun ber Übermacht preisgegebenen Korps, und ber Befagung Mantuas, wenn auch nicht biefer Festung felbst, einen Berfuch zu magen. Die Benerale, jum Rriegerath am 17. nach Avio berufen, erkfarten aber einstimmig : "Die Urmee fen, burch ben erlittenen großen Berluft, bei ber burch übermäßige Unftrengung, ftrenge Ralte und Mangel an Nabrung berbeigeführten Erschöpfung ber Rorperkrafte ber Golbaten, enblich burch bie von biefer Reibe von leiben und Unfallen bervorgebrachte Ents muthigung, gang außer Stand gefett, die Operagio: nen nochmals zu beginnen. Much babe ber Reind einen Borfprung von zwei Zagen. Das Beer tonne alfo meber zur Unterftugung von Proveras Rorys, noch fur bie Befreiung Mantuas, etwas unternehmen." -Dennoch beorberte ber RBM. Alvingi ben Ben. Rob. 106, von Avio mit 8 Bataillons und 7 Eskadrone, - ben Ben. Bajalid, von Billanova mit feinen 2 Bataillons, nach Baffano ju marfchiren, wo Ben. Roblos aber erft am 23. Janner anlangen fonnte. Nach ber Bereinigung, follten biefe Generale einen nachbrucklichen Ungriff auf Berona machen, baburch bes Feinbes Aufmerkfamkeit auf fich gieben, und vielleicht fur Provera und Mantua einen gunstigen Bechselfall herbeiführen. — Indeß traf am Morgen des 18. Janners bereits die Nachricht von Proveras Kapitulazion im Hauptquartiere ein. Alving entsagte nun zwar dem Plane eines Angriffs auf Berona, beharrte jedoch auf der Zusammenziehung des Korps bei Bassano.

Noch am 18. Sanner trat ber Ben. Roblos mit 8 Bataillons, 7 Eskabrons ben Marich, und zwar die Infanterie burch bas Bebirge ber Gette comuni. bie Reiterei burd bas Bal fuggana, nach Baffano an. - Oberft Marquis Lufignan befand fich am 18. gu Gan Marco unweit Roveredo. Bon feiner I. Rolonne, beren Refte am 16. Manner nur mehr 130 Mann gablten, batten fich jest icon bei 1800 Mann um ibn gefammelt, bie abgeschnitten und verforengt, oder bereits friegsgefangen und der frangofifchen Estorte enttommen, auf Fuftwegen und Bebirgs. fteigen bas Etichthal erreicht batten. - Ben. Baron Loudon batte einen Befehl vom 15. Janner erhale ten, jur Dedung ber rechten Rlanke ber Urmee, bie Stellungen bei St. Alberto und Stenico, auf bem Monte Durone gegen Tion, ju vertheidigen. Loudon ließ zu Caffaro, Storo und im Baldi Lebro Borpoften fteben, und trat ben Rudmarich nach Tion und Clees an. - Bu Ben. Bajalich in Billanova mar am 16. der von Provera abgefdnittene Das jor holievat mit feiner Abtheilung (4 Komp., 140 Bufaren, mit zwei Ranonen) gestoßen. Bon feinem eigenen Korps. batte Ben. Bajalich nur 2 Bataillons, bann 3 Buge Sufaren, bei fich. Mit biefen Eruppen brach er am 17. nach Baffano auf. Mit ben übrigen 4 Bataillons biefes Korps fand Oberft Muguftinet im

einzugehen, wenn ein Praliminar-Friedensvertrag bem Baffenstillstandsvertrage zum Grunde gelegt wurde; ba vorausgesetzt wurde, daß dieser Praliminar-Friedensvertrag jenen Grundsäten entsprechen sollte, welche die hosen Milirten zur Basis der Unterhandlungen in Chatillon sestigesetzt hatten, nämlich: Frankreich nach den Grenzen von 1792; — so war es natürlich, daß bei der Forderung des Gen. Flahault auch jetzt der Waffenstillstand nicht statt haben konnte. Die Verhandlungen in Lussign ny 186sten sich daher auf, ohne eigentlich angefangen zu haben.

Das Wiederergreifen der Offenstve von der Sauptarmee, am 27. Februar, hatte dem Kaiser Napoleon
ben Beweis geliefert, daß nicht das Gefühl der Schwäche, oder der Furcht vor dessen eminenten FeldherrnTalenten, — wie französische Schriftsteller über diesen
Feldzug die Welt glauben machen wollen, — ben Untrag zum Wassenstillstande veranlaßt hatte, sondern
nur die Überzeugung, daß ohne Wassenstillstand, auf
die Art, wie die hohen Alliirten ihn anzunehmen erbötig waren, an den Abschluß eines Desinitiv-Friedens
mit Napoleon nicht zu denken war; nachdem der Kaiser
ben Grundsaß angenommen hatte, seine Friedensbedingnisse bei dem Kongresse in Chatillon jedesmal nach
dem geringern oder größern Glücke seiner Wassen abzumessen. —

Marimilian Ritter Thielen, 7. 1. Premier Rittmeifter, jugetheilt bem Generalquartiermeifterftabe, II.

Die Begebenheiten in und um Mantua vom 16. September 1796 bis 4. Februar 1797; nebst der Schlacht von Rivoli.

(6 d I u f.)

Mit ber Ghlacht von Rivoli, und bem Rucjuge bes öftreichischen Herres, enbet beffen Feldzug
1796. \*) Zu biesem gebort nur noch der Unfangs Februar 1797 eingetretene Fall ber Festung Mantua,
beren Erhaltung und Befreiung ber Zweck so vieler
und großer Operazionen gewesen. Die ferneren Bewegungen bes kaiserlichen Heeres im Janner wurden nicht
mehr für den Entsat Mantuas, welcher nach den Tagen von Nivoli, als unerreichbar, aufgegeben blieb,
unternommen. Sie hatten nur den defensiven Zweck,
die östreichischen Grenzen möglichst zu sichern. Daber
gehören dieselben dem Feldzuge 1797 an. — Um jedoch
die Stellungen und die Lage des kaiserlichen Heeres zur
Zeit, als Mantua siel, anschaulich zu machen, werden
wir hier noch eine Stizze der Ereignisse von der Mitte

Joh. Bapt. Schels,

<sup>\*)</sup> Über die zwölf Auffage, welche von mir, mit dem obigen dreizehnten, der Darftellung der Ereigniffe des Feldzugs 1796 in Italien gewidmet worden find, ift, zur bequemeren Auffindung, im fünften Defte diese Jahrgangs auf den Seiten 161 — 162 ein chrosnologisches Verzeichniß mitgetheilt worden.

bes Janners bis gegen bie Mitte bes Februars mittheilen, und bann bie Geschichte bes Feldzugs 1796 mit ber Schilderung ber Übergabe biefer so lange, so ftandbaft vertheibigten Festung foliegen.

In feinem Sauptquartiere ju Avio erhielt ber 73D. Baron Alvinty am 16. Janner bie Rachricht, bag AME. Marquis Provera in ber Racht auf den 14. die Etid bei Ungbiari paffirt babe, am Morgen bis Sanguinetto vorgerudt fen. Da beichloß ber Reltherr, noch einmal fur bie Rettung biefes nun ber Ubermacht preisgegebenen Rorps, und ber Befatung Mantuas, wenn auch nicht biefer Teftung felbit, einen Berfuch ju magen. Die Generale, jum Kriegerath am 17. nach Avio berufen, erklärten aber einstimmig : "Die Armee fen, burch ben erlittenen großen Berluit, bei ber burch übermäßige Unftrengung, ftrenge Ralte und Mangel an Nahrung berbeigeführten Erschöpfung ber Rorperkrafte ber Golbaten, endlich burch bie von biefer Reibe von Leiben und Unfallen bervorgebrachte Ents muthigung, gang außer Stand gefett, die Operagionen nochmals zu beginnen. Much habe ber Feind einen Borfprung von zwei Lagen. Das Beer tonne alfo meber jur Unterftubung von Proveras Rorps, noch fur bie Befreiung Mantuas, etwas unternehmen." -Dennoch beorberte ber 33M. Alvingi ben Ben. Rob-106, von Avio mit 8 Bataillons und 7 Esfadrone, - ben Ben. Bajalid, von Billanova mit feinen 2 Bataillons, nach Baffano zu marichiren, mo Ben. Roblos aber erft am 23. Janner anlangen tonnte. Rach ber Bereinigung, follten biefe Generale einen nachbructlichen Angriff auf Berona machen, baburch bes Reinbes Aufmertfamteit auf fich gieben, und vielleicht für Provera und Mantua einen gunstigen Wechselfall hers beiführen. — Indeß traf am Morgen des 18. Janners bereits die Nachricht von Proveras Kapitulazion im Sauptquartiere ein. Alvingy entsagte nun zwar dem Plane eines Angriffs auf Verona, beharrte jedoch auf der Zusammenziehung des Korps bei Bassano.

Noch am 18. Janner trat ber Gen. Roblos mit 8 Bataillons, 7 Eskadrons ben Marich, und zwar bie Infancerie burch bas Bebirge ber Gette comuni, bie Reiterei burch bas Bal fuggana, nach Baffa. no an. - Oberft Marquis Bufignan befand fich am 18. ju Gan Marco unweit Roveredo. Bon feiner I. Kolonne, beren Refte am 16. Janner nur mehr 230 Mann gablten, batten fich jest icon bei 1800 Mann um ibn gefammelt, bie abgefchnitten und verfprengt, ober bereits friegsgefangen und der frangofiichen Estorte enttommen, auf Ruffmegen und Bebirgsfteigen bas Etichthal erreicht batten. - Ben. Baron Loudon batte einen Befehl vom 15. Janner erhals ten, jur Dedung ber rechten Rlante ber Urmee, bie Stellungen bei St. Alberto und Stenico, auf dem Monte Durone gegen Sion, ju vertheibigen. Loudon ließ zu Caffaro, Storo und im Baldi Lebro Worpoften fteben, und trat ben Rudmarich nach Dion und Clees an. - Bu Ben. Bajalich in Billanova mar am 16. ber von Provera abgefdnittene Major Solievat mit feiner Abtheilung (4 Romp., 140 Sufaren, mit zwei Ranonen) gestoßen. Bon feinem eigenen Sorps. batte Ben. Bojalich nur 2 Bataillons, bann 3 Buge Sufaren, bei fich. Mit biefen Eruppen brach er am 17. nach Baffano auf. Mit ben übrigen 4 Bataillons biefes Korps fand Oberft Augustinet im

leffinischen Gebirge bei Offenigo. — Am 20. langte Gen. Bajalich zu Baffano an, zog eine Vorpostenz kette von Maroftica bis Limena an ber Brenta, schickte Patrullen gegen Pabua und Este, und ließ bie an der Brenta liegenden Orte Fontaniva, Cietadella, Campo San Pietro, und Capella, am 21. auch Padua, besehen. Er wurde unter die Besehle des gegen Bassano ziehenden Gen. Köblös gestellt. — FIN. Baron Ulvinty ließ die Pontones brücke von Belluno ubbrechen, und zwischen Avio und Vo wieder schlagen. Am 20. hatte er sein Hauptquartier zu Novere do genommen.

Die Brigade des Gen. Graf Mitrovsty ftand noch immer im Bal fuggana, der General felbft ju Borgo. Diefe Brigade von 4 Bataillons, - Estar bron war ebenfalls an die Befehle des Gen. Köblös gerwiesen.

Padua war am 21. Ianner mit 1 - Eskadrons Susaren besetht; bann standen in Citade la eine Abtheilung, in Fontaniva 450 Mann Infanterie und einige Reiter, — in den Verschanzungen bei Basssand sie Gano Gen. Bajalich mit 2 Bat. Banater. Am nämlichen Abend nahten die Franzosen bereits Padua. Von der durch das Val suggana bei Bassand angekomsmenen Reiterei wurden 4 Eskadrons gegen Padua nach Noale, 1 Eskadron nach Citadella geschickt.

Um 22. Janner stand Gen. Aufassevich mit 5 Bat., 11 Komp., 2 Est. (3146 Mann, darunter 251 Reiter) am linken Ufer der Etsch, zwischen Usa und Peri; — hinter ihm als Reserve Gen. Fürst Reuß, zwischen Roveredo und Ala, mit 8 Bat., 3 Komp., 2 Est. (3001 Mann, barunter 242 Reis

ter); — auf bem recht en Etfchufer, zwischen Mori und Belluno, Gen. Bar. Gedendorf mit 3 Bat., 6 Romp., 4 Est. (2388 Mann, barunter 390 Reiter); — auf bem Montebaldobei Brentonico, bann am Garbei Gee bei Rira und Lorbole, Gen. Och tan mit 9 Bataillons (4942 Mann). Diese gessammten Truppen bes rechten Flügels waren unter bie Besehle bes FMC. Quos banovich zu Roveredo gestellt. — Gen. Bar. Loud on hatte bereits die Stellungen bei Lion und Elees mit 2 Bat., 4 Romp., 1 Est. (1192 Mann, barunter 133 Reiter) besetzt. — Bon Gen. Baron Graffens Brigade im Borarlberg war die Hälfte im Marsche an die Etsch begriffen. Mit dem Reste, oder 8 Romp. 1 Est. (1102 Mann, barunter 144 Reiter), stand dieser General in Bregenz.

Der französische Oberfeldberr Bonaparte hatte beschloffen, seine Hauptmacht zur Berfolgung des kaisserlichen heeres in Bewegung zu setzen. Er bestimmte die Division Joubert, im Etschthale auswärts gegen Uvio, — die Division Massen über Bicenza, — die Division Augereau auf Padua, vorzurücken. Die beiden letzern Divisionen sollten sich bei Bassano vereinigen, Friaul und bas Bal suggana bedrohen. Schon am 21. Jänner erhielt der FIM. Alvinty aus Berona von diesem Plane geheime Nachricht, mit dem Beisabe: "Bonaparte selbst wolle mit 12,000 Mann zur nämlichen Zeit eine Erpedizion in den Kirchenstaat aussühren, — später von der Republik Benedig Schiffe begehren, um einen Ungriff auf Triest auszusühren."

Um 22. Janner hielt ber F3M. Ulving großen Rriegsrath, in welchem bie befte Beife, mit ben vorhandenen Streitkraften bie öffreichifden Grenzen gu

31,145 Mann.

Der Rriegerath erkannte, bag biefe Streitergabl nicht binreiche, um die Grengen von der abriatischen Deeredfufte bis über Lion genugend zu becken; bag man nich baber auf bie Befetung eines Theiles, und zwar des wichtigeren, beschränken muffe. - In Sir ol ftanden bereits 10,000 bewaffnete Ochugen an ben Grengen, und ber Canbiturm mar bereit, fich auf den erften Ruf zu versammeln. Much ichien bie in biesem bereits erschöpften Cande bevorftebende Noth an Lebensmitteln bie Bewißheit ju geben, bag ber frangofifche Oberfeldberr fein Seer nicht babin fubren murde, mo daffelbe feinen Unterhalt gefunden batte. Es war alfo fein Grund vorbanden, einen gang naben Ungriff von Geite ber an und auf bem Montebalde ftebenben frangofifchen Divifion Joubert gegen Tirol ju vermuthen. Rur biefen, an fich nicht farten, Theil des frangofifchen Beeres fdien es nicht rathlich, in einer fo ftrengen Jahreszeit, burch bie mit tiefem Ochnee bebecten Bochgebirge, in bas Innere eines Landes zu bringen, beffen Bevolkerung gur Bertheidigung ber Beimath bereit mar, und tiefelbe auf bem fo febr burchichnittenen Boden auch mit großem Erfolge ju vertheibigen vermochte. Dagegen luden die nabrungsreichen Canbicaften Serra ferma

.. 4:

und Friqu I die Franzosen zu einer folden Unternehmung ein, um durch diese flachen Cander, wo nicht so
bebeutende Terranhindernisse im Wege lagen, und keine
Volkserhebung sie bedrohte, nach Triest und Innerost,
reich vorzudringen. Dort bestand also wahrscheinlich die
größere Gefahr, und dieser wollte auch F3M. Alvingy
ben Saupttheil seiner Truppen entgegen segen.

Der Ben. Bar. Loudon, mit 10 Bataillons 15 Rompagnien und 2 Eskabrons, ober 7428 Mann, wurde daber bestimmt, in Tirol gu bleiben, und die Candmilig in ber Bertheibigung gu unterftugen. Siervon follten fic Ben. Bufaffevich mit 2851 Mann (barunter 100 Reiter) am linten Etichufer in ber Stels lung von Geravalle, - am rechten Ufer Oberft Doller mit 1400 Mann (barunter 100 Reiter) gwis fchen Belluno und Chizzola, - Dberft Bolf mit 992 M. in ber Stellung von San Balentine, vorwarts Avio, auf bem Montebalbo aufstellen, -Oberft Bianchi mit 1655 Mann Mago, Riva und Corbole befeten, Oberft Brodanovich mit 530 Mann bie Jubifarien, bie Stellung Gant Alberto auf bem Monte Durone, und Stenico bemachen. - Im Bal Urfa murden die Dunkte Dieve und Roppiano am 25. Janner mit 4 Rompagnien befett. Die Berichanzungen von Geravalle, Chizzola und Gan Balentino murben verbeffert, vermehrt, und mit Befdut verfeben, und bie Organisirung ber Canbesichuten mit größtem Gifer betrieben.

Die übrigen Truppen des heeres, nämlich 34 Bataillons, 16 Kompagnien, 15 Eskabrons, oder 23,717 Mann, wollte F3M. Ulvingn in der Ebene an der Brenta jusammenzieben. Um 23. Janner wurden bie

bierzu bestimmten, bisber aber noch in Tirol gestanbes nen, Truppen gegen bie Brenta in Marich gefett. Im namlichen Lage langte ju Rovereto bie Nachricht an, baf 10,000 Frangofen in Padua, gooo in Vicenza eingerudt fenen, und ber Bortrab ber lettern Rolonne bes reits Baffano nabe. Run murbe fogleich folgende Disposizion getroffen : Der mit 8 Bataillons burch bas Bal affico, über Maroftica, ziebende Gen. & oblos follte fic ben Weg nach Baffano notbigenfalls mit Bemalt öffnen. Ben. Graf Mitrovsty batte icon am 22. Befehl erhalten, mit feinen 4 Bataillons, & Estabron aus ber Bal fuggana nach Baffano ju marfdiren, fo bag feine Truppen fpateftens am 25. und 26. bort eintrafen. Ben. Kurft Reuf, mit 10 Bat., 4 Est., follte, - über Bal arfa, Levico, Ofpedaletto, Cismone, - am 28. Janner gu Baffano eintreffen. Ben. Ocstan mit 4 Bat., und Ben. Geden. borf mit 4 Bat., 6 Romp., 2 Est., batten am 24. ibre Truppen in Roveredo ju fammeln, am 25. nach Trient, und bann burch bas Bal fuggana, einen Marich binter ber Brigabe Fürst Reuß, ju marfdiren, so baß fie am 29. Janner Baffano erreichten. Eben babin maridirten noch ein, aus Ungern erwartetes, fomponirtes ungrisches Bataillon, - bie feit vierzebn Sagen auf dem Marice aus Vorarlberg benndliche erfte Solfte ober 10 Kompagnien ber Brigade Graffen, und bie zweite Balfte von 8 Romp. 2 Est., mit welchen biefer General am 24. Janner von Bregen; aufbrach. -Durch einen Befehl vom 25. Janner murbe ber Marich ber Brigade Ocstan in etwas geanbert. Der General follte 2 Bataillons in bem Bal fuggana jur Befegung von Calbonaggo, Borgo und Grigno gurucklaffen,

einen Marich hinter der Brigade Seckenborf bleiben, und baber erft am 30. Janner ju Baffano eintreffen.
— Die jum Sammelplat aller aus Tirol an die Brensta ziehenden Truppen bestimmte, wohlverschanzte Stellung vor Baffano, am linken Ufer des Fluffes, flugte sich links bei Ungaran an denselben, und lehnte sich mit dem rechten Flügel an die von den Gebirgen der Sette comuni herablaufenden Höhen. Würde der Rückzug nöthig, so sollte derselbe an die Piave genommen, und babei mußten vorzüglich die Zugänge von Feltre und von Fonzaso gegen Belluno gedeckt werden.

Dem Gen. Baron Coubon wurde vom R3M. Miving am 25. Janner aufgetragen, Die Bugange bes Montebaldo fo lange ale moglich ju erhalten, ben Rudgug bann über Roverebo nach Calliano fo lang. fam auszuführen, baf bie Dagagine von Erient gerettet, die im Bal fuggana marfdirenden Truppen von feiner rudgangigen Bewegung noch frub genug benache richtigt werben fonnten. Diefe von Matur farte Ctel. lung follte bann fo lange vertheibigt werben, baf F3M. Alving bie Truppen aus dem Bal fuggana an bie Brenta, und von bort an bie Piave fubren tonne. - Dufte bie Stellung von Calliano verlaffen werben, fo gebe ber Rudgug in jene am Bache Cavis. Sier folle Ben. Loubon wieber fo lange balten, baf bie burd bas Pufterthal marfdirenben Truppen bie Grenge von Friaul erreichen, bie im Bal fuggana gurudgebliebenen Befagungen an fich gieben, und fich mit bem Korps an ber Diave vereinigen fonnten. -Bare auch bie Stellung am Lavis nicht mehr ju balten, fo muffe fich Ben. Loudon ebenfalls in bas Pufterthal werfen, und ber Urmee nachfolger. In biefem

Falle hatte Gen. Graf Mitrovely den Pag von Cortina zu befegen. -

2m 24. Janner mar noch ein Bote aus Dane tua im Sauptquartier angefommen, burd ben ber RM. Graf Burmfer mittheilte, "daß er feine Trup. pen bis 28. Janner ju ernabren vermoge, und bag er trachten merbe, fich noch einige Lage langer zu erbalten. Bon nun an werbe er jede Macht um eilf Ubr zwölf Gianaliduffe geben laffen. Cobald aber um biefe Ctunbe vierundzwanzig Ranonenschuffe abgefeuert murben, fo beute biefes Gianal an, baf am britten barauffolgenden Tage die Übergabe ber Feftung vor fich geben merbe." - Obwohl fic ber R3M. Baron Alvingo burd bie Umftande in bie Unmöglichfeit verfett fab, in fo furger Rrift irgend etwas gur Rettung von Mantua ju unternehmen, fo hoffte er boch, daß bie Bergogerung ber Ubergabe baju bienen merbe, bie Mufmerkfamkeit und bie Krafte bes Reinbes fo ju theilen, baf bie Urmee ungeftort ibre Bewegungen vollenden, und jene Stellungen erreichen tonne, welche beren verfciebenen Theilen burch bie letten Disposizionen gur ausgiebigften De tung ber öftreichischen Grengen angewiesen worben maren.

In ber Nacht vom 25. auf ben 26. Janner trat ber F3M. Baron Alvingy bie Reise von Trient nach Bassano an. Nach ben letten, ihm am Abend bes 25. Janners zugekommenen Meldungen erwartete er, bort die Generale Bajalich, Köblös und Mitrovsky, mit 14 Bataillons und 8 Eskadrons, vereint zu finden. Auch hoffte er, daß Augereau nicht weiter als bis Pabua, Massena nicht über Bicenza vorgerückt senn, und beide Generale sich bedenken wurden, die wohlverschanze

te, und nach obiger Unnahme ftart befette Stellung in ber Fronte anzugreifen, ober in ihrer linken Flanke zu umgehen. Indes hatten jedoch die Franzosen auf ihrem rechten Flügel die Offensive schon wirklich ergriffen.

Am 19. Inner hatte Augereau seine Division bei Legnago versammelt, marschirte am 20. auf Este, am 21. gegen Pabua. Gen. Lorcet führte ben Bortrab, und drückte die östreichischen Bedetten gegen die Stadt zurück. Augereau forderte den venezianischen Plagkommandanten auf, zu bewirken, daß die Räumung der Stadt ohne Gesecht geschehe. Der hier mit 150 Husaren aufgestellte östreichische Rittmeister zog sich daher in der Nacht gegen Citabella und Curtarollo zurück. Gen. Bajalich konnte, von seinen 2 Bataillons (1500 Mann) bei Bassano, nichts zur Deckung seiner linken Flanke entsenden, und trug daher dem Gen. Graf Mitrovsky auf, 1 Bataillon aus dem Bal suggana nach Feltre zu schiefen.

Am 22. Janner rudten Augereau von Pabua über Campo San Pietro, — Massena von Bicenza über Lisiera, Scalbafero, u. f.w., gegen Bassano vor. Ihre Avantgarden drudten auf beiben Wegen, so wie von ben Bruden ber Brenta, bie öftreichisches Posten zurud. —

Gen. Mitrovely hatte am 22. bereits feine Brigade gegen Covolo, Scala und Primolano kongentrirt, 1 Bataillon jedoch links gegen Arriere entfendet, 1 Kompagnie in Borgo aufgestellt. Rechts, gegen Trient hin, blieben Levico, Pergine und Calbonazzo unbesett. — Um zwei Uhr Nachmittags schickte Gen. Bajalich aus Bassano eine Mel.

bung an ben F3M. Baron Alvingy ab, in welcher er anzeigte: "Der Oberft Graf Gaint Julien werde mit feiner Abtheilung (2 Kompagnien, 30 Sufaren) & ovabina vertheibigen. - Bon ber burch bas Balfuggang berangiebenden Artillerie fenen erft 3 breipfundige Ranonen in der Stellung bei Baffano eingetroffen, und am 23. murben noch 4 Dreipfunder erwartet. 211= les übrige auf bem Unmariche burch biefes Thal begriffene Beidus laffe er nach Trient guruckfebren. Bon ber gangen nach Baffano in Marfc begriffenen Infanterie fen noch nicht ein Mann angelangt." - Rach ben Disposizionen follte Gen. Koblos mit feinen 8 Bataillons am 22. in ben Webirgen ber Gette comuni ju Caltran, und am 23. burch bas Bal aftico über Maroftica bei Baffano eintreffen. Gen. Dis tronsty, ber jest nur mehr 3 Bataillons, & Esta. bron batte, follte bort theilmeife am 25. und 26. antommen. -

Am 23. In ner rückten die Vortruppen ber Die visionen Augere au und Massena gegen Bassano. In diesem Momente befand sich in der dortigen Stellung nur Gen. Bajalich allein mit 2 Bataillons (1500 Mann) Infanterie, 3 Eskadrons und 5 Kanonen. 2 Eskadrons standen gegen Jontaniva und Citadella, und 3 Eskadrons waren gegen Noale ent endet. Die Instanteriekolonne des Gen. Köblös war im Anmarsche durch die Gebirge der Sette comuni begriffen, und dessen Bortrab nahte damals schon Maro stica. Doch war dem Gen. Bajalich von dessen bevorstehender Anskunft keine sichere Nachricht zugekommen. Er konnte mit seiner geringen Macht die ausgebesinte Stellung nicht gegen 20,000 Feinde vertheidigen. Als die frans

jöfischen Vortruppen gegen le Nove anrückten, raumte Bajalich Baffano, und ftellte fich bei Gan Naggaro auf. Er schickte jedoch häufige Patrullen burch bie Stadt nach le Nove und Marostica, um die Bewegungen bes Feindes zu erforschen. Diese Patrullen trafen in Marostica mit ber Vorhut bes Gen. Köblös zusammen, welche bamals aber so eben wieder, um ber Begegnung mit dem übermächtigen Feinde auszuweischen, in bas Gebirge zurücklehrte.

Gen. Graf Mitrovsky befand sich am Morgen bes 23. Janners noch zu Grigno. Nachmittags um vier Uhr traf er zu Primolano die Borkebrungen, um Gen. Bajalich bei Bassano zu unterstützen. Er ließ die nächsten Truppen seiner Brigade dahin aufbreschen, und wollte mit dem Reste derselben am Morgen bes 24. dort eintreffen. Da 1 Bataillon zur Besetung des Bal suggana zurückbleiben mußte, so wäre Gen. Mitrovsky mit 3 Bataillons, † Eskadron nach Bassano gekommen. Auch ein aus den Erblanden eingetrose senes Bataillon, welches am 23. zu Carpane (Carpanedo) stand, wäre dann am 24. zu Bassano ans gelangt.

Indeß hatte Gen. Bajalich noch am Abend feine 2 Bataillons mit den 5 Ranonen den Ruckjug an beiden Ufern der Brenta nach Carpane fortses Ben laffen, mabrend er selbst mit der von allen Punkten jusammengezogenen, nun 1300 Mann zählenden Reiterei nach Crespano marschirte. Er wollte mit der Lettern über den Muffone und durch Uffolo an die Piave eilen, seine Infanterie durch das Cismone-Thal binaufrücken und die Gebirgsschluchten von Feltre und Bellund besehen laffen. Gen. Mitrovsky aber sollte mit

feiner Brigade bem Feinde den Gingang in bas Bal fuggana versperren.

Gen. Kob 168 kam fpat Abends mit feinen 8 Bataillons im Val Lunara bei Maroftica an, und meldete um acht Uhr dem FBM. Alvingp, daß er am nachften Morgen Baffano befegen wolle.

Um Morgen bes 24. Sann er murben bie frango: fifden Bortruppen in Befturjung gefett, als plotlich in ibrer linken Rlanke aus bem Gebirge bie Gnite ber Rolonne bes Gen. Roblos bervorbrach. Gie jogen fich etwas jurud, und ließen bie von Maroftica nach Baffano führende Strafe frei. Gegen Mittag fetten bie Frangofen ibren Ruckmarfc von le Rove gegen Bicenga fort. Gen. Koblos ructe mit feiner Solonne in die Stellung vor Baffano ein, wo um bie Mittageffunde auch icon bie erften 2 Bataillons ter Brigade Mitrovely aus bem Balfuggang eingetrofe fen maren. Gen. Koblos mar ohne Reiterei, bie fic mit Gen. Bajalich auf tem Bege an bie Piave befand, - obne Gefchut, bas theils mit ben - 2 Bataillons bes Ben. Bajalich über Carpane abgezogen, theils burch bas Bal fuggana nach Trient jurudgefdicht morben mar.

Am 25. Janner ruckten bie Divisionen Mafena und Augereau wieder gegen Baffano vor, brangten die Vorposten zuruck, und griffen die Schanzen an, welche die Straße und die Brentabrücke becketen. Der linke Flügel der Östreicher wurde zurückgerdrückt. — Gen. Köblos meldete nun dem FSM. Baron Alvingy: "Er sep ohne Reiterci, ohne Reserver Munizion und ohne Geschüß. Der Feind betrobe rechts das Val suggana, links die Passe bei Feltre. In

ver Pacie ftebe Men Botalich mie andelen der Monne ben einzigen bermater bie Moen. Damie Ladige Conben Aruppe: Er Kettel mold ist feines auf ein fuganna. a. Tetre und bie Pringe Ansan und ein biefer Urfam Bahans roumer V. Dam Kellinger, er ben Geit, Mittropkte im Bor More Gebenge um Deckung bes Bal moonna und den Gebenge und bie Carman aummetochen Kobis seite mehr mit 6 Batallon: Fetter Achern und baha an ale vie Excipan o marichiren

Dieie Bemegungen murber such mieblich au Mor aer bes 2. Bonnere beconnen Gen Mallena ließ bas jun imeirer Mote pertaffene Radianie be fegen, und ben Gen, Mesnart an bei Bronta birauf an beiben Ufern ber Stuffes mit bei ob und einem Baraifton ber 32. Balbbricabe nach Garnane und Balfraane porruden. Dach frangbifden Berichte. mare es bier jum Gefechte mir ber Brigate Mir vone En getommen : tiefe batte 200 Bobte . - bie Boo (Me fangene ober Bermunbete, und a Rauenen verleren (Jomini hist. de guerre T. 1X. p. 301). et cong. T. III. p. 66). Der Bericht bes Gen Graf Mitrorett über biefen Nielmarich ermabnt aber aar Beiner Berührung mit bem Reinte, folglich auch feines Gefechtes. - Roch an biefem & gar mehrere Men Alle les aus bem nabe an ber Migre gelegenen Nieberobba, baft er mit & Baraillong bie Paffe von Actere und Songajo befett babe, mit ben übrigen 4 aber bie Piane ichiffen, und gu Gen. Vajalide fiofien wolle Diefer mar mit ber Renerei in Oamnang eingenen. fen, und batte mie berfeifen ben Rieft befett Diffie beiden Bataillone botte er befanntlich feben am of

Inner nach Feltre und Belluno entfendet. Er hatte aber ju Campana an Infanterie die Abtheilung bes Major Holievat und andere Versprengte von Proveras Korps, zusammen bei 1100 Mann, gesammelt, und bereitete sich, mit denselben die Brude bei Lovabina zu vertheidigen.

Am 27. Janner ftand Gen. Bajalich noch im Lager an ber Piave. Es waren ichon 2 Bataillons bes Gen. Köblös bei Campana eingetroffen. Gen. Bajalich hatte nun

Bufammen 5151 Mann,

Hiervon standen 2 Eskadrons auf Borposten bei Tres viso und im Bosco di Mantello, 2 bei Oderzo zur Deckung der linken, 2 zu Santa Lucia zur Sicherung der rechten Flanke, — auf dem rechten Ufer der Piave, im Brückenkopfe bei Lovadina, 2 Kompagnien mit 3 Kanonen, — der Rest der Infanterie diesseits zur Unterstützung. Gen. Köblös mit seinen übrigen 4 Bataillons, 2 Kompagnien, † Eskadron ging bei Fener über die Piave, und nahm das Lager bei San Vidor.

Am 28. Janner marschirte Gen. Köblös nach Conegliano, und übernahm das Kommando aller an der Piave stehenden Truppen. Die nach Feltre entssendeten Bataillons rief er an die Piave zurück, weil der Gen. Fürst Reuß jene Paffe beseth hatte. Das Korps zählte jett 9 Bataillons, 6 Eskadrons. Bon den Lettern hielten 4 die Vorposten von Marvese bis San Bidor, und 1½ Eskadrons waren auf der Straske von Treviso ausgestellt. hinter diesen standen bei Coe

vabina 2 Bataillons, und die übrigen 7 Bataillons fantonirten in ben nachsten Ortschaften. — Much waren 2 Estadrons links gegen die Seefuste jur Beobachtung bes Reindes aufgestellt. —

Der Ram. Baron Mointo batte auf feiner Reife, von Erient burch bas Bal fuggana, am Dorgen bes 26. ben Bericht bes Ben. Roblos vom 25. 3anner erhalten, in welchem berfelbe bie Berlaffung von Baffano melbete. Der Relbzeugmeifter fdicte fogleich ben Befehl ab, baf bie Benerale Roblos und Mitroveln auf ber Stelle Baffano wieber befegen follten. Diefer Befehl tonnte aber nicht mehr ausgeführt werben. -Bu Primolano angefommen, gab F3M. Mvingy bie Bertheidigung ber Brenta auf, wollte aber jene ber Diave vorbereiten. Er ichidte um eilf Ubr Rachts bem Ben. Fürft Reuß Befehl, gegen Reltre ju marichiren, und am Morgen bes 27. Janners bort eingutreffen; welches auch mirtlich gefcab. Dann trat ber Relbzeugmeifter am 27. Die Rudreife nach Erient an. Muf biefer übertrug er bem Ben. Graf Ditrovelp bie Bertheidigung bes Bal fuggana, und verftarfte ibn mit 2 Bataillons von ber Brigate Ocstan. Die übrigen im Bal fuggana marfdirenden Truppen murben jest in bie brei Brigaden Destan, Pring Sobengolfern und Baron Gedenborf eingetheilt, und nach Erient jurudgerufen. Bon bier follten fie in Gilmarichen über Boben und burd bas Dufterthal, bann über Billad in Oberfarnten, Die Gren: gen von Friaul gewinnen.

Auf biefer Rudreife nach Trient, am 27. Janner, erhielt ber F3M. Alvingy eine Melbung von Gen. Baron Coubon, "bag ber Feind die verschangte Stellung am Montebaldo, bei San Balentino, erfarmt habe. Auch die Stellungen bei Chizzola und Seravalle müßten geräumt werben. Loudon wolle sich über Roverredo in die Stellung bei Calliano zurückziehen." — Der F3M. Ulvingy beschloß, mit einem Theile der aus dem Bal suggana nach Trient zurücktehrenden Truppen die beiden Flanken, und besonders die rechte, der Stellung von Calliano zu sichern, und sich am 28. selbst bahin zu begeben. —

Der linke Flügel bes feinblichen heeres, ober bie Division Joubert, hatte den Auftrag, ins Etschthal einzudringen. Dieser General sollte bis an ben Bach Lavis vorrücken, seinen rechten Flügel durch das Bal suggana bis Bassano austehnen, und so die Berbindung mit Massena eröffnen. Um 26. Janner rückte Joubert auf dem linken Ufer bis an die von Gen. Bustassevich vertheidigte Stellung bei Seravalle vor, griff sie an, und wurde zurückgeschlagen. Nun setzte er die Mehrzahl seiner Truppen auf das rechte Ufer über, und vereinigte dieselben mit der Brigade Vial, welche über den Montebaldo vorgerückt war.

Am 27. Janner griff Gen. Bial die mit 2 Bastaillons besetzen Berschanzungen bei Gan Balenstino an, und eroberte sie. Gen. Loudon hatte zur hilfe goo Mann durch die Schlucht von Avio gesendet, welche aber zu spat kamen, und wieder zurückgingen. Durch ben Berlust jener Stellung wurde auch die von 1 Bat., 1 Est. besetze Stellung bei Chizzola rechts in die Flanke genommen. Der dort kommandirende Oberst Döller erhielt den Besehl, in der Nacht in die Stellung bei Ravazon zurückzugehen. Zur Deckung der rechten Flanke wurde Gan Felice vom Oberst

Bolf mit einiger Infanterie besett. — Oberst Bianchi erhielt Besehl, Riva und Torbole zu raumen, sich bei San Massen za, am nörblichen Ende des Logo di Toblino, aufzustellen, Nago aber mit 3 Kompagnien beseht zu halten.

Um 28. Janner gegen gebn Uhr Bormittags griff ber Feind jum zweiten Male bie Stellung bei Geravalle in Fronte und Flanke an. Ben. Bu: Eaffe vid vertheidigte biefelbe mit foldem Nachbruck, baß Joubert gegen Mittag ben Ungriff aufgab, und bagegen feine auf bem rechten Ufer ftebenben Truppen verftartte. Den Ben. Bial ließ er mit zwei Salbbrigaben, auf febr beschwerlichen Bebirgemegen, Die Stellung bes Oberft Doller bei Ravagon umgeben. Diefe mußte nun verlaffen werben, und baburch gewann ber Beind auch die rechte Flanke ber Stellung bei Geravalle. 216 F3M. Alvingy Nachmittags in Roveredo eintraf, hielt er Rriegerath, und in biefem murbe beichloffen, ben allgemeinen Rudgug in die Stellung bei Calliano auszuführen. Gegen Abend raumte Ben. Butafferich Geravalle, und jog fich nach Calliano.

Der F3M. Baron Alvingy hatte fich nach Erient begeben. Noch am 28. erließ er einen bringenben Befehl an Gen. Köblös, "die Stellung an ber Piave mit aller Unstrengung zu vertheidigen. Er könne hierzu, außer seinen eigenen Truppen und jenen bes Gen. Bajalich, auch die bei Feltre stehende Brigade bes Gen. Fürst Reuß, und die im Wal suggana aufgestellte Brigade des Gen. Mitrovöky verwenden; doch die Lehtere nur in dem Falle, daß sie aus dem Wal suggana durch feindliche Übermacht verbrängt worden ware. Die Stellung an der Piave habe er mit diesen

Truppen, bis jum Sintreffen ber drei durch das Puttersthal ziehenden Brigaden, zu erhalten." — Der haupt theil der Brigade Mittovsky war am 28. von Cosvolo gegen Cismone, ein Theil bei Borgo ges gen die Sette comuni, aufgestellt. Der plöhlich erstrankte General übertrug das Kommando derselben dem Oberst Scherz. —

Am 29. Janner aus Trient erließ F3M. Baron Alving an ben Gen. Fürst Reuß ben Befehl, baß er in Feltre 2 Bataillon laffen, mit ben übrigen Truppen seiner Brigade aber an die Piave zu Gen. Köblös marschiren solle. Alvingt selbst begab sich nach Bogen.

— Am 30. Janner gingen die Generale Prinz Hobenzollern und Graf Sport eilends an die Piave voraus. Die brei Brigaden Ocstan, Seckendorf und Hobenzollern setzen ihren Marsch durch das Pusterthal fort. Gen. Fürst Reuß marschirte von Feltre nach Belluno, am 31. Jänner nach Santa Eroce.

Unterbeffen hatte Gen. Baron Loubon bie Stellung bei Calliano eingenommen. Gen. Bukafseevich besetzte am Morgen bes 29. Jänners bas Schloß la Pietra. Um rechten Etschufer zogen bie Obersten Döller, Bianchi und Wolf ihre Truppen hinster Nomi, auf ben Höhen Pontara, zusammen. Bur Deckung ber rechten Flanke wurde San Marstino an der Sarca mit 150 Mann, unter Oberst Wolf, besetzt. Auf dem linken Flügel wurden 4 Kompagnien Juffin Villa folgeria aufgestellt, und diese sollten die Verbindung mit der Brigade Mitrovekh im Val suggana unterhalten. Loudons Nachhut hatte noch starke Posten bei Roveredo und Mori. Diese wurs

ben am Bormittage von ben Franzofen vertrieben, und Roveredo besetzt. Gen. Belliard ruckte auf dem linken, Gen. Bial auf dem rechten Ufer der Ersch gegen die Stellung von Calliano vor. Der Letzte drangte Nachmittags die öftreichischen Bortruppen aus Nom i, bis in die Verschanzungen von Pontara, zuruck. Um diese zu umgehen, ließ Gen. Vial durch eine Ubtheilung auch den Oberst Wolf aus dem Posten San Martin o vertreiben.

Run hielt Ben. Loubon Rriegerath. Die Stellung von Calliano war mit Umgebung bebrobt. Es fdien unmöglich, ju ben im Gebirge febenben 26btbeis lungen Brot und Lebensmittel binaufzuschaffen. Der baufig gefallene Gonee erlaubte es nicht mehr, bie Truppen unter freiem Simmel Tag und Racht obne Dbbach liegen ju laffen. Der Rriegerath befchloß baber, bag in ber folgenben Racht bie Stellung von Calliano geräumt, und jene von Lavis und Cembra bezogen merben folle. - Der Rudgug murbe, ohne irgend eine Storung von Geite bes Feindes, ausgeführt. Dberft Brobanovich verließ Tion und Stenico, und bezog bie Stell aig bei Gpormaggiore und Rochetta am linten Ufer bes Dosbaches. Bon Pontara jog fich Dberft Biandi über Molven und Deutich mes, bie 4 Rompagnien Suff von Billa folgeria gingen über Digolo gurud, und beibe Abtheilungen follten gu Ben. Loudon in bie Stellung binter bem Lavis ftogen. 2lm Morgen bes 30. Janners maren biefe Bewegungen bereits größtentheils ausgeführt. Un biefem Tage beorderte Gen. Loudon ben Dajor Deretich, mit 2 Rompagnien, auf ber rechten glante Fai, Bambana und Deutschmes, - auf ber linten bie 4 Rompagnien von huff und einige Landesfchfigen, Cavalefe im Bal fiemme, bann ben Oberft Bianchi mit seiner Abtheilung, ben Posten von Cembra zu beseten.

An eben diesem Tage ruckte Jouberts Bortrab in Erient ein. Dieser General selbst befand sich in Roveredo, und erließ eine Proklamazion an die Tiroler, in welcher er schonende Behandlung bes Landes versprach, die Milizen zur Niederlegung der Waffen aufforderte, die mit den Waffen in der Hand ergriffenen Bauern mit strengster Strafe bedrobte. —

Ben. Loubon batte noch am Abend bes 29. bem F3M. Baron Ulvinty ben beschloffenen Rudaug von Calliano nach Lavis gemelbet. Diefer Rudmarfc und die Verlaffung von Trient murben in der von Ale vingn am 30. aus Bogen erlaffenen Untwort ftrenge getabelt. Die nachfte Rolge biefer rudgangigen Beme: gung mar gemefen, baf auch Oberft Och erg mit ben 6 Bataillons ber Brigade Mitroveln bas Bal fuggana raumte, und nach Feltre jog. - Doch am namlichen Tage entschuldigte Ben. Bar. Loudon, in einem aus Balfch= Michael an F3M. Alving abgefchickten Berich. te, ben Rudzug mit ber Entscheidung bes Rriegera: thes, unt verfprach, bie Stellung am Lavis aufs au-Berfte zu vertheidigen. Da aber bie geringe vorhandene Truppengabl taum gur einfachen Befegung jener Pofigion binreichte, und ger feine Referve gebildet merben konnte, fo mußte man erwarten, bag ber Feind bie Stellung beim erften Ungriff übermaltigen werbe. Der F3M. Bar. Alvingy übertrug bas Kommando bes Dirolertorps bem Ben. Liptan.

Mls diefer General am 31. 3anner gu Lavis

anlangte, um den Befehl über bas Rorps ju übernebmen, batte Soubert fo eben bie faiferlichen Borpo. ften angegriffen, und brudte fie gegen ben Lavisbad jurud. Gen. Liptan überzeugte fich, bag biefe fo ausgebehnte Stellung mit ber geringen Eruppengabl nicht ju balten fen. Schon batte Joubert Abtheilungen in bie linke Flanke berfelben gefendet, um fich bes wichtigen Poftens Cembra zu bemachtigen. Gen. Liptan fubrte baber bas Rorps nach Galurn gurud. Mur bie Bortruppen ließ er am Lavisbache, in Gegongano, Cembra und Gan Michaele fteben. Dberft Biandi, ber eben jest erft zu Deutschmet eintraf, murbe ebenfalls nach Salurn ju eilen beorbert. Dagegen follte Oberft Bolf, mit einer Abtheilung von Jellacich und vom Giulapichen Freiforps, in Deutschmet fo lange als moglich fteben bleiben. Ben. Bar. Loudon murbe mit einer andern Abtheilung in Opormaggiore aufgestellt. Doch am 31. Janner um eilf Uhr Nachts melbete Ben. Liptan, aus feinem Bauptquartier Galurn, Die Ubernahme bes Rorps. fommando, und ben babin ausgeführten Rudzug. Er bemerkte, bag bas gange Korps nur mehr 4000 Streiter gable, mit welchen eine Bebirgeftrece von zwanzig Stunden befett werden follte. - Die einzige nabe Berftartung bes Rorps bestand in ben von Bregeng tommenben 8 Romp., 1 Est., mit welchen Gen. Bar. Graffen an biefem Lage ju Candet eintraf, und, obwohl er früher ebenfalls an die Diave bestimmt gemefen, jest fich mit Ben. Liptan ju vereinigen, Befebl erhielt. - Nachmittags batte K3M. Bar. 211: vinty feine Reife von Boten nach Frigul über Briren fortgefest. -

Im 2. Rebrugr rudte Joubert mit feine Division an ben Lavis vor, und biefe überfdritt bett Bad an zwei Dunkten. Gen. Bial griff mit ber leide ten Anfanterie bie bas Dorf Gegongano beberrichenben Soben an, und murbe von ber 14. Linien = Salbbrigabe unterflütt. Die öffreichischen Bortruppen raumten nun Segongano und Cembra, und gogen fich nach Can Michaele jurud. Bon Cembra aus fonnte. eine frangofifche Rolonne bie Stellung bei Galurn um geben, über Cavalefe und bas Bebirge in bas Dufterthal, und fo, im Ruden bes Rorps, nach Briren gelans gen. Ben. Liptap befahl baber bem Oberftlieutenant Leczeny, mit feinem Bataillon Rarlftatter : Grenger und 2 Rompagnien Erzherzog Anton Infanterie, ben Doften Cembra bem Reinbe wieber zu entreifen. Die Rrangofen murben auch mirtlich burch rafden Ungriff aus Cembra vertrieben, blieben jeboch im Befit von Segongano. - Maffena ichidte von Baffano Truppen in bas Bal fuggana, und biefe befegten Schlof Covolo und Primolano, welches bie öffreichifden Borvoften obne Widerstand verließen. Daburd mat bie Berbindung bes linken Flügels ber Divifion Maffes na mit bem rechten Jouberts bergeftellt. Der Bortrab Mugereaus batte Trevifo befest. In biefen Stellungen befand fich bie frangofifche Urmee am 4. Rebruar, bem Lage, an welchem Mantua fiel. -

Am 6. Februar traf F3M. Bar. Alving p zu Conegliano an ber Piave ein. Damals murbe bem Feldzeugmeister bie mehrmals wieberholte Bitte, wegen seinem hoben Alter und bedeutender Rranklichs teit ben heeresbefehl nieberlegen zu durfen, gewährt. — Am 9. Februar langte Ge. Kaiserliche hohelt bet Erzberzog Karl von der Rheinarmee in Brixen an, befahl, daß die Stellung bei Salurn auf das standhafteste behauptet werden solle, und setze dann seine Reise nach Conegliano fort, wo er am 11. Februar um Mittag anlangte. Damals herrschte in Friaul und Lirol Rube. Die Franzosen bewegten sich nicht mehr vorwärts aus ihrer Stellung, welche von Trient durch das Bal suggana, über Bassano, bis Padua sich ausdehnte. Sie hatten sogar von Treviso und einigen andern vor dieser Linie geslegenen Orten ihre Bortruppen zurückgezogen.

Bongvarte batte, nach ber Ubergabe Mantuat, einen Ginfall in ben Rirchenstaat unternommen , und Die weiteren Operationen gegen Offreich bis nach Beenbigung feines Streites mit bem Papfte verfcoben. Wir ermabnen bier nur, baf Bonaparte am 1. Februar ben Baffenstillstand vom 23. Juni 1796 auffundigte, und am 2. Rebruar bie Divifion Bictor und bie Grenabier : Referve unter Gen. Lannes bie Bewegungen, von Bologna aus, beginnen lief. 3mola wurde befett, ein papftliches Rorps am Genio gefchlagen, Faenga eingenommen. Um g. Februar ergab fich Uncona. -Unterbeffen mar ein anberes frangofifches Rorps über Giena vorgerudt, und follte fich in Foligno mit Bic. tor vereinigen. Diefer befette am 10. Maria Coretto, und ructe am 12. in Macerata ein, von wo aus er über Tolentino und Camerino nach Roligno marfdiren follte. Aber Unterhandlungen waren angeknupft worben, und icon am 19. Rebruar murbe ju Tolentino ber Friede unterzeichnet, welcher bem Dapfte feine frangofifden Befigungen Avignon und Benaiffin, bann bie Legazionen Bologna und Ravenna, und bie Romagna, nebft ungeheuren Gelbsummen und anderen großen und toftbaren Opfern, toftete. -

Die kaiserliche Armee gegen Italien war am 11. Februar auf folgende Art vertheilt:

|                                                                                                          |      |                | Ma       | nn.           |       | ٠.,     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|---------------|-------|---------|
|                                                                                                          | Bat. | Romp           | €61.     | Inf.          | Kav.  | Bufant. |
| In Tirol bei Salurn.<br>Die Generale Liptan, Bue<br>kaffevich und Graffen<br>Bwischenforps bei<br>Reftre |      |                |          |               | •     | 7,818   |
| Die Derften Lufignan und Scherg                                                                          | 81/2 | -              | <b>%</b> | 2,600         | 65    | 2,665   |
| negliano, von San Bito bis Narvese. Gen. Bajalid                                                         | 21/3 | *              | 21/4     | <b>2,</b> 096 | 369   | 2,465   |
| Die Gen. Röbiss und Sporf                                                                                | 8    | <b>-</b> ·     | .6 }     | 11,998        | 1,567 | 13,565  |
| Gen. Fürft Reuß.  Auf dem Anmarsch burch das Pufterthat und Kärnten zu dem Korps an der Piave.           |      | <del>-</del> . | 23/4)    |               |       |         |
| Die Gen. Ocstan und Ses<br>dendorf                                                                       |      | 6              | 5        | 4,421         | 520   | 4,911   |
| Im Unmarsch zum<br>Rorps in Tirol.                                                                       | 2    | - 4            | 1        | 951           | 150   | 1,101   |
| Bufammen.                                                                                                | 451/ | 26             | 1916     | 29,664        | 2,891 | 32,555. |

Bon ben aus bem Pusterthale burch Karnten marschirenden Truppen blieb Gen. Ocska y mit 2 Bataillons zwischen Billach und Pontaffel zuruck, sowohl um das Gail- und Drauthal zu sichern, als für
ben Fall eines unglücklichen Ereignisses die von der Piave
dahinziehenden Truppen aufzunehmen.

Ge. Raiserliche Sobeit der Erzherz og Rarl hatte die Stellungen der Urmee und die Truppen be- fichtigt, und befahl nun, daß dieselben Erholungsquar-

tiere binter bem Lagliamento beziehen follten. Mur ber Gen. Pring Sobengollern follte mit ber Reiterei an ber Piave gur Beobachtung bes Feindes fteben bleiben. Diese Unordnungen wurden um bie Mitte Februars vollzogen. Um 16 Februar verließ ber Erzberzog die Urmee wieder, und reisete nach Wien ab.

Doch am Nachmittage bes 16. 3anners batte Gen. Gerrurier bem FM. Graf Burm fer eine Ubichrift ber Ravitulation bes RME. Marquis Provera nach Dan= tua übericidt. Die Radricten, welche einige, bei bem Musfall gemachte, frangofifche Befangene über bie bei Rivoli vorgefallene Ochlacht gaben, verfchafften bem Relbmaricall die betrubenbe Gewifibeit, baf bie Overagionen bestaiferlichen Beeres jum Entfat ber Reftung ganglich miflungen maren. Die Lage Mantuas wurde nun mit jedem Tage bedenflicher. Es fcmand jebe Soffnung, biefen wichtigen Plat bem Staate langer zu erhalten. Die Roth bei Befagung und Ginmobnern flieg auf bas Mugerfte. Mlle Bemubungen bes AM. Graf Burmfer, ben Truppen noch einige Lebens. mittel ju verschaffen, blieben erfolglos. Der Debrgabt ber Ginwohner mar gwar ber Unterhalt im Durchichnitt bis 28. Janner gefichert. Uber fünfbundert Perfonen batten gar nichts mebr zu effen, und biefen lief ber Relb= marfchall taglid ein Pferd, jur Friftung ibres Lebens, erfolgen. Der Generalfommiffar Graf Cocaftelli menbete Proflamagionen, Sausvifitagionen, Ronfistagion ber als verbeimlicht aufgefundenen Borrathe, eben fo, wie bie reichlichfte Bezahlung aller noch jum Bertaufe gebrachten Lebensmittel, an. Der Fürftbifchof Graf Pergen erließ ein religiöses Stikt an die Sinwohner, wodurch er sich an deren Gewissen wendete, und ihnen die Entdeckung aller Borrathe als die heiligste Pflicht vorschrieb. Aber alle diese hilfsmittel bewirkten doch nichts mehr, als daß die Erhaltung der Truppen bis zum 3. Februar, als dem außersten und letzten Termine, gesichert wurde.

Go war nun ber Moment gefommen, die Unterhandlungen um eine ehrenvolle Kapitulazion zu beginnen. Der Relbmarical befprach fic am 29. Jannet mit ben vier in Mantua bennblichen Reldmarfchall-Lieutenants ausführlich über die Lage der Feftung und bet Barnifon, und forberte benfelben ichriftliche Außerungen ab: 1) ob ibnen irgend ein Mittel befannt fen, bie Ubergabe ber Reftung ju verzogern; - 2) ob im Salle, bag biefe Frage verneint werben mußte, bie Kapitulazion bem Reinde angeboten werben folle; und 3) auf melde Art die Unterhandlung angelnunft, und welche Bedingungen berfelben jum Grunde gelegt werben konnten ? - In Rolge ber von jenen Generalen abgegebenen Erffgrungen, ichidte ber Relbmaricall ben Dberft Graf Rlenau als Parlamentar ju bem Kommanbanten bes Blockabeforpt, Ben. Gerrurier, nach Roverbella. Dan batte einen Bormand erfonnen. ber als Beweggrund für biefe Unterrebung galt. Der Oberft Graf Klenan batte bie Beifung, abzuwarten, bis Gen. Gerrurier felbit bas Gefprach auf tie Raumung ber Reftung bringe. Diefes gefcab auch wirklich. und bie gegenseitigen Groffnungen batten jur Folge, daß ber Feldmaricall noch am namlicen Lage in einem Billet an Ben. Gerrurier bie Ubergabe antrug ; webei er, als vorläufige Betingung, für tie Befatung

freien Abzug mit ihrem Felogeschütze und Munizion gur faiferlichen Armee forberte. \*)

<sup>\*) 3</sup>n den Mémoires de Napoléon, T. III. p. 464-466, und in dem Mémorial de Sainte Hélène T. III. p. 233 - 235 findet fich eine ausführliche Ergablung der Unterbandlung in Roverbella, melder Bonaparte, von Dberft Rlenau ungefannt, beigewohnt, am Ende aber ploblic die Bedingungen Diftirt haben foll. - Dann foll FR. Graf Burmfer den frangofifchen Oberfeldberrn eingeladen baben, auf feiner Reife nach Boloana ben furgeften Weg durch die Reftung ju nehmen. -Endlich mare der frangoffice Oberfeldberr, durch einen von RDt. Wurmfer abgefdicten Adjutanten, in Bologna vor einer gegen ihn in der Romagna vorbereiteten Bergiftung gewarnt worden. - In den Feldakten bat fich nicht das Mindefte vorgefunden, mas gur Beffati. gung diefer Unekogen dienen konnte. - Rach den Mémoires (l. c. p. 465) hatte Bonaparte bei jener Unterhandlung ju Rlenau gefagt: "3ch ehre bas 211ter, die Tapferfeit und das Unglud des Marichalls "Burmfer. Bier haben Gie die Bedingungen, melde ich sibm jugeftebe, wenn er morgen die Thore öffnet. Benn er damit fünfzehn Tage, ein Monat, "mei Monate zogert, fo foll er doch immer noch die nämlichen Bedingungen baben. Er fann damit marten, bis fein legtes Stud Brot vergehrt ift." (Gben fo im Memorial de St. Hel. l. c. p. 234.) - 21ber in Den Oeuvres complètes de Napoléon, T. I. p. 335, und in der Correspondance inédite, 4me. Livraison, T II. p. 438 - 439 findet fich ein Schreiben Bonapartes an das Direftorium aus Boloana vom 1. Rebruar, in welchem der Reldherr meldet : "Ich antworte fo eben "bem Gen. Gerrurier, daß ich auf meinem erften Untrag beftebe, und wenn der Gen. Burmfer

Der 1. Rebruge murbe mit Abfaffung ber Rapitulazionepunkte jugebracht. Um 2. Februar murben biefelben in Gant Untonio unterzeichnet. Die Bauptbedingungen maren folgende: "Die Befa-Bung wird burch die Porta maggiore mit friegeriichen Ebren, Hingendem Gpiel, fliegenden Rabnen und brennenden Lunten, bann mit 2 Saubigen, 2 fecheund 2 zwölfpfundigen Ranonen, nebft beren Munizionstarren, Bespannung und Munigion, ausmarfdiren, bie Baffen außerhalb ber Ochranten auf bem Glacis nieberlegen, und friegsgefangen bleiben. Bon biefer Rriegsgefangenicaft werden ausgenommen, und burfen gang frei und mit ben Waffen in ber Sand abgieben: Der FM. Graf Wurmfer, und die Abjutanten und Offiziere feines Gefolges; Die Benerale; Die Offigiere vom Generalquartiermeifterftabe; 200 Reiter mit ben bagu geborigen Offizieren, 500 Mann, bie ber Relbmarfchall aus ber Infanterie und ben fonftigen Erup. ven und Branchen auswählen fann; bann bie ju ben feche Gefdugen geborigen Urtilleriften. - Die Offiziere behalten ibre Degen, Pferde und Bepacke, die Mannfcaft Tornifter und Mantelfacte, - Militarbeamte und Unftreitbare ihre Pferbe und Bagage. - Die Briegsgefangene Befatung wird ibren Rudmarich, nach

<sup>&</sup>quot;nicht vor dem 15. Pluviofe (3. Februar) ein"ge willigt hatte, ich denfelben zurüchneh"me, und ihm keine andere Rapitulazion
"bewillige, als fich mit feiner Garnifon
"kriegsgefangen zu geben." — Durch diesen
gleichzeitigen offiziellen Bericht wird also die Erzählung der Mémoires und des Mémorial völlig widerlegt, und man kann nun jene großmüthigen Außerungen nicht länger als eine Thatsache annehmen.

Borg in Friaul, in brei Rolonnen über Legnago, Das bua und Trevifo nehmen, und fobalb als moglich aus= gewechfelt werben. Die mit bem RM. Graf Burmfer frei abziebenben 700 Mann verpflichten fich, brei Do: nate vom Tage ber Rapitulagion, nicht gegen bie frangofifche Urmee ju bienen. - Die Rolonnen werben burd frangofifde Rommiffare verpflegt und mit Fourrage, Borfvannsmagen u. bgl. verforgt werben. - Die bemaffnete und frei abziebende Mannicaft tritt mit ber erften Rolonne am 4. Februar ben Marich an. - Rran= fe und Bermundete ber Befatung werben nach ibrer Berftellung auf bie namlichen Bedingungen, wie bie übrige Befagung, in bie öftreichifden ganber abge= fdict merben. - Den f. f. Civilbeamten wird die Freibeit, Mantua gu verlaffen, jugeftanben. - Den Gin= wohnern wird bie Mufrechthaltung ihrer Rechte und Privilegien, und Giderung bes Gigenthums und ber Religion, - endlich benjenigen, welche fich nach ben öffreichifden Staaten begeben wollten, Die Freiheit ber Ubreife und ber Disposizion über ibr Bermogen, jugefichert. - Drei Stunden nach ber Unterzeichnung ber Rapitulagion, (ober, wenn es am 2. Februar bier= ju fcon ju fpat mare, am folgenben Dorgen um neun Ubr) follen bie Feftungewerte ben frangofifchen Truppen übergeben merben, diese jedoch nur bie aufie= ren Doften ber Stadtthore befegen. In bie Stadt mers ben nur bie Rommiffare, bann bie Artillerieoffigiere, wegen Ubernahme bes Gefduses und ber Munigion, bie Ingenieure wegen jener ber Rarten und Plane, fich begeben burfen." -

Diefe Rapitulagion war unterzeichnet: auffaiferlider Geite von bem GM. Baron Ott be Bator fog, Oberften Graf Rlenau, und ratifigirt von dem &M. Grafen Burmfer, — auf frangofischer Seite von dem die Blockade kommandirenden Divisionsgeneral Serrurier, den Rommandanten des Geniewesens, Chaffeloup-Laubat und der Artillerie, Augustin Les pinaffe, und dem die erste Division der Blockade kommandirenden Gen. Chabot. —

Nach der Wahl des FM. Grafen Wurmser wurben folgende Individuen und Truppen der Besatzung in die Zahl derjenigen aufgenommen, welche gang frei abziehen durften.

| Von der Reiterei.                                                                       | Man      | n   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Burmfer hufaren ber Fuß von 4 Estabrons, fammt Offizieren und Chargen,                  | -        |     |
| In Muem, fammt eben fo vielen Pferben,                                                  | 2        | 100 |
| Von den übrigen Eruppen und                                                             |          |     |
| Branchen.                                                                               | •        |     |
| Offiziere von der Suite des &M. Grafen Burmfer                                          | 9        |     |
| Die gesammten Generale, fammt beren 2d-                                                 | 0.6      |     |
| Offiziere bes Generalquartiermeifterftabes .                                            | 24<br>10 |     |
| ", des Ingenieurkorps                                                                   | 19       |     |
| Offiziere und Mannschaft von allen Infante-<br>rie- und den übrigen Kavallerie-Regimen- |          |     |
| tern, jusammen                                                                          | 205      |     |
| Offiziere von der Artillerie                                                            | 80       |     |
| Mahony Jäger                                                                            | 5o       |     |
| Fürtrag                                                                                 | 397      | •   |

| -93                                                   |
|-------------------------------------------------------|
| Übertrag 397                                          |
| Pioniere 60                                           |
| Sappeurs und Mineurs 30                               |
| Pontoniere und Tichailiften                           |
| Busammen 500                                          |
| Mit ber Reiterei, in Mem 700                          |
| Pferde                                                |
| Dann 2 fechepfunbige Ravallerie : Ranonen ju 4 = 8    |
| 2 fiebenpfundige Saubigen gu 4 = 8                    |
| 2 zwolfpfundige Ranonen gu 6 . 12                     |
| 6 Munigionskarren gu 4 = 24                           |
| In Muem Urtilleriepferbe 52                           |
| 2m Morgen bes 3. Februars murbe bie Cita-             |
| belle ben Frangofen übergeben. 2m 4. , 5. und 6. Fe-  |
| bruar murbe ber Musmarich ber Befatung in brei Ro-    |
| Ionnen vollzogen. Die erfte Kolonne gablte 4000 Mann  |
| 800 Pferde, die zweite 4000 Mann 300 Pferde, und      |
| die britte 4500 Mann 300 Pferde. Die erfte Kolonne    |
| fam am 13. Februar, die zweite am 14., und die britte |

Der Loko ftand ber Befagung am 3. Februar, als am Tage vor bem beginnenden Ausmarsche, betrug in 35 Bataillons, 33 Rompagnien, 28 Eskadrons, 16,384 Mann und 447 Reiterpferde. hierbei waren alle Branchen, wie die Artillerie, Pioniere, Sappeurs, Mineurs, Tschaikisten, u. bgl., mitgerechnet. \*)

am 15., bei ben faiferlichen Borpoften an ber Piave an, Diefe Truppen murben in ber Folge ju Garnifonsbienften im Innern ber Monarchie permenbet. —

<sup>\*)</sup> Bonaparte gibt (in den Mémoires T. III. p. 466) die Stärke der Befatung Mantuat, im Augenblide der Übergabe, noch mit 20,000 Mann an, worunter

Der gange Berluft ber Befagung ergibt fich aus folgender Berechnung:

| Bährend ber       | e r | st e | n X  | 3 e r | e n  | n u  | n g    | und der Be-  |
|-------------------|-----|------|------|-------|------|------|--------|--------------|
| lagerung, also    | 00  | n b  | er S | Mit   | te t | es   | M      | i bis 1. Aus |
| guft, betrug bie  | 34  | l b  | er   | in    | Øp   | itäl | ern    | verstorbenen |
| Soldaten          | •   | ٠    | •    | •     | •    | •    | •      | 643          |
| ber vor dem Feint | e g | ebli | iebe | nen   | •    | •    |        | 120          |
| ber Gefangenen    | •   | •    | •    | •     | •    | ٠    | ;      | 74           |
| ber Deferteurs .  | •   | •    | ٠,   | ٠     | •    | •    | :      | 13           |
|                   |     |      |      | •     | ₹n   | M    | <br>em | 850 M ann.   |

Babrend ber Zeit vom erften Ente fage bis jur Untunft bes &D. Gra-

> 12,000 Streitbare, breifig Generale, u. f. m. gemefen fepen. - Bir bemerten, daß die Garnifon, megen der Auswechslung, von den Frangofen auf das genauefte gemuftert murde. Rach den mechfelfeitig tontrollirten Liften betrug diefelbe, mit Ginfoluf aller Branchen , der Rranten , Bermundeten , u. f. m. , nur. die obige Bahl von 16,384 Mann. Unter diefen befans den fich 9938 Streitbare. Da aber auch viele Invaliben, Retonvaleszenten, Bermundete, Marode, dann die Militararbeiter und Noncombattans, mit den Truppen auszogen, fo flieg die Gefammtzahl der an der Diave aus Mantua eintreffenden Oftreicher auf 12,500 Mann. In den Spitalern der Feftung blieben noch 3884 Rrante gurud. - Die ausmarichirenden Ben es rale maren namentlich : der &D. Graf Burmfer ; die AMBts. Graf Canto d'Dries, Baron Sebottendorf, Lauer und Mesjaros, und die EM. Baron Spiegel, Mintwig, Ruccavina, Gumer, Runt, Ott und Graf Beifter; alfo gmolf fatt ber von Bonaparte angegebenen dreißig.

| fen Wurmfer, also vom 1. August bis<br>12. September, starben 1332 Manr |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Berluft ber Befatung von ber Mitte bes                                  |
| Mai bis 12. September 2182 Mann                                         |
| 2m 12. September 1796 betrug Mann Pferd                                 |
| ber Locoftand ber Garnison 17,203 537                                   |
| per Burmferischen Truppen 12,473 3294                                   |
| In Allem 29,676 386                                                     |
| Mit Ende Janner 1797 verblieb Mann Pferde                               |
| ber Locostand der Garnison 7,508 51                                     |
| ber Wurmserischen Truppen 8,202 338                                     |
| In Mem noch 15,710 380                                                  |
| ohne bas Fuhrmefen und beffen Pferde, welche in al                      |
| len biefen Stanbesausweifen gar nicht mitgegablt ma                     |
| ren, und Ende Janner noch 554 Mann und 59 Pferbe                        |
| gabiten, und die verschiedenen fleinen Branchen. De                     |
| Abgang vom 12. September 1796 bis letten Janne                          |
| 1797 an Todten und Gefangenen, bei ber eigentlicher                     |
| Befagung, betrug 9623 Mann                                              |
| bes Wurmserischen Korps 4271 "                                          |
| des Fuhrwesens 257 "                                                    |
| In Mem 14,151 Mann. *)                                                  |
| Wenn bie Summe bes Verluftes aus ber erften                             |
| Epoche, mit 2182 Mann, hierzu addirt wird, so ergibi                    |
| sich der Verlust, welchen die Vertheidiger Mantuas                      |
| *) Hierunter waren an Arankheiten ver: ftorben                          |

von der Salfte Mai 1796 bis Ende Idnner 1797 fos wohl in den Spitalern, als in Gefechten erlitten has ben, mit 16,333 Mann. \*)

In Pfer ben betrug ber Berluft 4893 Stude. Biervon maren bei 4000 Stud gefchlachtet worben. Die übrigen waren theils wegen fclechtem Futter gefallen, theils in ben Gefechten getobtet ober gefangen warben.

Es befanden sich in Mantua 504 theils metallene, theils eiserne Geschütze. Da aber hierunter auch die 179 Geschütze begriffen waren, welche die Franzosen beim Entsat am 1. August vor der Festung zurückgeslaffen hatten (siehe militärische Zeitschrift Jahrgang 1830; II. heft, Geite 151), so betrug der Verlust an der Festung eigenthümlicher Artillerie nur 325 Geschütze.

Außer den Waffen der ausmarschirten Truppen, welche dieselben auf dem Glacis niederlegten, enthieleten auch noch die Zeughäuser der Festung 16,398 versschiedenartige, zum Theil unbrauchbare Gewehre, 1284 Rarabiner und Musketons, 9024 Pistolen, 267 Stusten und 259 Doppelhaken. Eine bedeutende Menge Gewehr = und Stück Patronen, Pulver, Bleis und Eisen-Munizion, Schanz = und Batterie-Zeug, großen Theils ebenfalls von der französischen Belagerungsars

<sup>\*)</sup> Bonaparte gibt in seinen Mémoires T. III. p. 466 den Berlust der Besatung seit Juni mit 27,500 Mann an, die theils in den Spitalern verstorben, theils in den verschiedenen Ausfällen geblieben sepen; — also nur um 2176 Mann geringer, als die ganze Bahl, welche die am 12. September vereinigten Truppen der Besatung und der Wurmserischen Armee wirklich bestragen hatten. —

mee bei ihrem Rückzug am 1. August im Stiche gelaffen, — bann Monturs und Rüstungsforten aller Art, von diesen aber der größte Theil schon alt und unbrauchbar, fanden sich in den Magazinen der Artillerie, Fortistazion und des Monturdepots. — Desto geringer waren die Proviantvorräthe, welche das kaiserliche Verpstegsamt zu übergeben hatte. Die ausmarschirte Besatung ließ nämlich nur noch dreihundert Porzionen Kufurusbrot, hundert und fünfundsiebzig Zentner Kufurusmehl, achtundsechzig Meten Hartsuter (ebenfalls Kufurus), und zwanzig Zentner Salzzurück, welche am 6. Februar, — nebst sechsundbreis sigtausend leeren Sacken, — von den Franzosen übernommen wurden. —

#### Ш.

#### Literatur.

Betrachtungen über bas Bert: Mémoires sur les principes de la stratégie, et sur ses rapports intimes avec le terrain, par N. Okounef, colonel d'état-major.

Paris. Anselin, 1831. Deuxième édition.

#### (O 4 1 u f.)

Die siebente Denkschrift handelt von der ftrategifden Gintheilung bes Rriegefcauplages. Die Ausdehnung des Landes, deffen man fich bemachtigen muß, um den Rrieg ju entscheiden, zwingt oft, wie der Berfaffer gang richtig fagt, den Rriegsichauplas in Opharen ju theilen, die er: l'echiquier strategique nennt. Die Spharen werden gewöhnlich begrengt 1) durch Duntte, deren Befegung une fichere Mittel und Bege gur Erreichung des Sauptziels eröffnet, 2) durch Terran: ober Runfthinderniffe, welche fich unferem meiteren Bordringen entgegensegen. 3m Reldjug von 1812 bezeichnet der Berfaffer Witebet und Smolenet ale die Begrengung der erften Rriegsfphare. Gewiß mare Napoleon als Sieger aus Diefem Rampfe gegangen, wenn er fic bei diefen Puntten für den erften Feldjug das Biel gefest, nicht, ohne Rud. ficht auf Rlima und Entfernung, und den Feind im Ruden, die Beichenden bis Mostau verfolgt hatte. - Die europäische Türkei zeigt der Berfasser durch die Donau, den Bamus und die Festungen in drei Rriegsspharen getheilt. "Die Erfte bildet die Balachei, auf die Donau und "die Donaufestungen bafirt; - die zweite die Bulgarei, "auf Ruschtschut, Coumla, Barna, und die Rette des Ba"mus gestütt; — die dritte Rumelien, in der das haupt"kriegsziel Konstantinopel liege. In der ersten Sphäre
"könnten die Türken sich nur durch den Angriff, durch Siege
"erhalten. Die zweite sen für sie gegen die Russen der an"gemessenste Kampsplat. Nach Übersteigung des hämus,
"in der dritten Sphäre, bieten sich den Türken keine Bor"theile mehr." — Alles, was der Berfasser in diesem Kapitel über Kriegssphären und ihre Begrenzung sagt, ist
richtig; aber für neu können wir es nicht halten, da schon
Allerander wußte, daß man nicht in einem Feldzuge Persepolis erreichen könne, Persien theilmeise erobern müsse,
und auch Gäsar gewiß nicht hosse, das kriegerische Gallien in einem Jahre zu unterwerfen.

Die achte Deneschrift handelt von den

Berpflege und Operagionsbafen.

"Bafiren," beginnt der Berfaffer, "beißt eigentlich fich "auf eine fefte Grundlage (Bafis) frugen. Berpflegsbafen "muffen daber die Berpflegung, Operagionsbafen Die Rriegs-"unternehmungen und Bewegungen fichern und flugen. Gin "Beer mirten (operer), ein Beer leben machen, find gwei "berichiebene Rriegselemente, Die jedes ihrer befonderen Ba-"fis (Grundlage) bedürfen. Fanden große Rriegsbewegun= gen nicht burch Ratur oder Runft eine Ctube, und bae "burch ein Ubergewicht über bas tattifche Glement, fo mare "ein allgemeines Bufammentreffen (choc) Das einzige Biel "aller Bewegungen, und ein Gieg murde ftets genugen, "ben Reind gur Berlaffung bes Kriegefchauplages ju gmin: gen. Man murbe in große Ungutommlidfeiten verfallen . wenn man aus der Berpflegebafis die Operagionebafis "machen wollte. Die Berpflegebafis muß Borrathe von "Ullem enthalten, mas jum Rriegführen erforderlich ift; "Die Operagionsbafen muffen ben Kriegsunternehmungen "jum Ctus- und Wendepuntte bienen. 3m Ungriff verläßt "man die Berpflegsbafis, um die Operagionsbafis gu er= reichen; in der Bertheidigung verläßt man Lettere, um afich auf Gritere gurudgugieben."

"Im Jahre 1815 mar die Berpflegsbafis der bohmi-

-fcen Armee die Moldau, - Die Overagionsbafis die Gger "und der nordliche Abfall des Ergebirges. Blüchers Ber-"pflegebafis mar die Oder, feine Operazionebafis der Rat-"bad, die Queift, die Deiffe. Im letten Turtenfrieg mar "Ddeffa die Berpflegsbafis der Ruffen. - Befeftigte Fluffe find die beften Berpflegsbafen. 3ft die durch Runft und "Ratur befeffigte Operationsbaffs noch durch das Seer ge-"bedt, fo mußte der Reind, der fie erreichen wollte, fich in iden Rucken des Begners begeben , und fomit bie Duntte blogftellen, die er gur Gicherung bes eigenen Rudgugs "ichugen muß. Gine Bewegung Diefer Urt mar im Feldgug 41814 der Maric Rapoleons nach St. Digier und Join-"ville, der den Berluft von Paris gur Folge hatte. Gelbit zwenn die Berpflegebafis nicht durch die Runft verftartt "fenn follte, mare es nicht immer angemeffen, fich ihr durch zweitgreifende Umgehungen, mobei man den Bertheidiger in der Flanke lagt, ju nabern. Das Befte ift in diefem Ralle, ibn von feiner Rudzugelinie meggumanovriren, und fich fo einen geficherten Bugang gu feiner Bafis gu goffnen. Co feb Napoleon im Reldgug von 1809 verfahren, als er die Offreicher, bon ihren Berpflege: und Operas "gionebafen meg, nach Bohmen manovrirte. Gin foldes "Berfahren fen nur möglich, wenn die Berpflegebafis teine "innere Bertheidigungetraft befite. 3ft fie befestigt, fo find Die Unfalle, welche ein von feiner naturlichen Richtung "meggedrudtes Beer treffen tonnen, nur von turger Dauer; "da man die Bafis in einer andern Richtung wieder ertei-"chen tann. Da die Berpflegebafis fich nicht felbft vertheis "digt, fondern von dem Beere vertheidigt mird, fo fen ce "gleichgültig, ob fie gerade, ein= oder ausgebogen fen. Gine "gemiffe Ausbehnung burfe fie jedoch nicht überfdreiten. "Go konnten die Frangofen bei einem Rriege gegen Deutsch= "land ihre Berpflegsbafis am Rhein rechts, nicht über 2116-"Breifach, lines über Robleng ausdehnen. Gine Bervflegs= "bafis durfe übrigens nicht auf Puntten liegen, melde von "der Operagioneiphare des Beeres durch fcmer ju überefteigende Raturbindernife getrennt fegen. Co hatten Die

"Frangofen im Feldzug von 1800 in Benf eine Operagions. "bafis gehabt, welche burch die penninifchen Allven von dem "Beere in Italien getrennt gemefen fen. Rudt man meiter "im feindlichen gande vor, fo muß man neue Berpflegs= "bafen grunden, die ihren Schut nur von bem Seere felbft erhalten fonnen, melde nicht beffer angelegt "werden fonnen, als in den Operagioneba-"fen felbft. Gine Bervflegebafis foll folgende Gigen= "Schaften haben: 1) Die Legstätten (Depots) muffen gegen "einen Sandftreich gefichert fenn. - 2) Die Wege von ben "Begftatten jum Beere muffen auf und ficher fenn, und ge-"rade auf die Objette führen, beren fich das Beer bemach-"tigen will. - 3) Man muß mehrere Berpflegebafen baben. - 4) Die Urmee, melde Diefe Bafen vertheidigt, muß mit ihnen die gerade Berbindung erhalten. - 5) Die "Bandesgrengen follen fo eingerichtet fenn, um gu Berpflege= "bafen ju bienen; damit das Beer unter bem Cous ber "Grenzbefestigungen fich fammeln, und jum Ungriff über-"geben fann,"

Bir feben aus bem, fo viel moglich mit ben eigenen Worten des Berfaffere Gefagten, daß derfelbe die Berpflegsbafis von ber Operazionsbafis genau gefdieden miffen will. Bir feben aber auch, daß er die Berpflegebafis für die befte balt, welche in der Operagionebafis liegt, und daß er die Dothmendigfeit anerfennt, die Beroflegs: bafis durch das Seer zu beden. Wir find im Lesteren gang mit ibm einverftanden, erffaren jeboch unummunden, bag mir die Cheidung der Berpflege: und Operagionebafen meder für nothwendig, noch nuglich erachten. Deffa mar allerdings der Dunet, von dem die Rufubren gu dem ruffifchen Beere im letten Turtenfriege ausgingen. Beil aber Die Ruffen von Deffa fich verforgten, fo mußte ihre Dreragionslinie langs ber Rufte bes fdmargen Deeres forts gieben. Die Berpflegelinie lief im Grunde mit ihr parallel; es mar ein Waffertransport, und bas Bange nicht viel 2[n= bers, als wenn ein Seer langs einem großen Gluffe operirt, und die Beeresbedurfniffe gu Chiffe folgen. Gine fol-

de Baffergufubr, wie die von Odeffa, tann übrigens nur fatt finden, wenn man vollig Deifter jur Gee ift, und in feften Duntten an der Rufte Legftatten errichten tann, Das mit man nicht aufliegt, menn Sturme und Bufalle bie Uns funft der Schiffe und das Landen hindern. Da eine folche Seeverpflegung am Deere fortaugeben amingt, fo fest fie and der Gefahr aus, an das Meer gedrudt gu merben. Bas man gegen Türfen unter befonderen Umftanden thun tann, lagt fich nicht als eine allgemeine Rriegsregel auf. ftellen. Aber eine allgemeine ftrategifche Regel ift: alle Bortheile, die Land und Baffer, die moralifchen, intellettuels len oder phyfifden Schmaden bes Beaners, bieten, ju bes nuben. Richt die Moldan mar die Berpflegebaffe fur bas öffreichifche Beer im Reldzug 1813. Diefer Rluß mar nur eine der Bufuhrelinien; die Berpflegung felbft mar auf Lander, auf Bobmen und Dabren, bafirt. 216 das öftreich. ifche Beer im Reldaug 1800 bei Regeneburg auf bas linte Donaunfer überging , medfelte es Verpfleges und Operagionsbafis; aber Bohmen bafirte beides; es fehlte nie an Berpflegung, an Kriegsmaterial. Große Bortheile batte es allerdings gemabrt, batte man in Ling eine Reftung befefe fen, die auf das rechte Ufer übergugeben, Navoleone Bordrins gen nach Wien zu bemmen, gestattete. Uber felbit der Bers luft von Wien hatte noch nicht den Rrieg entschieden. Der Befit der Sauptstadt murde dem frangofifchen Raifer menig gefruchtet haben, maren feine Truppen auf der Lobau vertilgt worden, hatte fein Beer bei Bagram eine Rieberlage erlitten. Überhaupt bat der Befit der Sanptftadt nicht immer die Enticheidung ju Folge, die ihm viele neueren Etrategen beilegen. Wien übt feinen politischen Ginfluß auf Die Monarchie. Jede Proving ift ein moblorganisirtes Ganges. Entfernt fich ber Monarch mit den menigen Gentrals ftellen, fo bleibt Bien nur die Sauptftadt von Diederoftreich.

Da der Raum und teine ausführliche weitere Erörtes rung gestattet, sogehen wir zur neunten Dentichrift über, welche von den Operazionsobjetten, sonftrategische Puntte genannt, handelt.

"Operazionsobjette," beginnt der Berfaffer, "find für "ben Angriff: Die Punfte, Die man nicht vorbeigeben tann, "obne ben weiteren Bewegungen ju icaben; - fur bie Bertbeidigung : die Duufte, welche ben Befit bes Landes "fichern. Bon ben Kriegführenden ift immer Giner im Un-\_ariff , Giner in der Bertheidigung. Grobern oder verthele "digen tann nur bas heer. Der Befit ber Operagionsob-.jette wird bemnach von Bewegungen, Siegen oder Rie-\_berlagen abbangen. Das erfte Operagionsobjeft bes Un-.greifenden ift das Beer der Bertbeidiger. Die Operagions. "objette theilen fich in mirtende und leidende (objets actifs, "passifs). Die erften befteben aus der Streitfraft, die zweiten aus Raturgegenftanden. Die leidenden Operagions-Lobiette merden in Objette zweiter Ordnung, und in bas "Bauptobjett getheilt. Die Geminnung der Erfteren off-"net den Weg ju Letterem, beffen Befit den Rrieg ent-"fdeidet. Ge gibt demnach breierlei Dhiette : ein aftives und zwei paffive. Das aftive Objeft : das Beer, muß, im "Ungriff, ben Gegner zu ichlagen, fich ber paffiven Dbiefte "Bu bemachtigen fuchen. In ber Bertheidigung muß es ben "Ungriff jurudweisen, die poffiven Dbjette fouben." - Der Berfaffer fucht nun in Sigur 6 nach geometrifden Regeln gu bestimmen , wie der Bertheidiger fich ftellen muffe, um mehrere entfernte, ibm michtige, Duntte ju beden. Das Bange geht babin, bag ber Aufftellungepuntt, nach bem Birtelmaß, den gu bedenden Objetten naber fen als der Reind. Bas tonnen aber folche Birtelmaße bei ber mirtliden Unmendung nugen ? - Bangt nicht Alles von ber Beschaffenheit der Bege, von der eigenen Ruckjugslinie ab, die man nie preisgeben barf? - Belde Beruhigung Fann es gemabren, daß ber Teind, um einen balben, ja einen gangen Marich von dem Objett, bas ich beden will, weiter entfernt ift? - Rann er nicht biefen Marich jurudgelegt haben, eb ich nur feinen Aufbruch vernabm? -Linien, Bintel und Rreife mogen mobl manchmal dienen, um ein Bild von bem, mas man fagen will, ju geben; aber geometrifc lagt fic die Strategie nicht demonftriren.

nicht mathemathisch die Richtigkeit ihrer Cate beweisen. Die Strategie grundet ihre Plane auch auf Elemente, die nicht mit Zirkel und Winkelmaß zu erfassen sind. Der Bustand des seindlichen Beeres ift ein solches Element. Sehr richtig sagt auch der Versassen beeres berücksichtigen wüsse. Sehr richtig sagt er ferner, daß zwischen Strategie und Taktik eine Verbindung bestehe. Er hat aber im ganzen Werk auf diese zu wenig Rücksicht genommen. Wäre er von der Vielseitigkeit und Innigkeit derselben durchdrungen, so würde er nicht versucht haben, die Strategie zu einer mathematischen, konkreten Wissenschaft zu gestalten, und nicht glauben, das Gebiet der Strategie ende, wenn der Wassenbereich beginnt.

Als paffive Objekte zweiter Ordnung bezeichnet der Berfaffer große Städte; die Übergangspunkte großer Fluffe; die Punkte, welche den Durchzug durch Gebirgsketten öffnen; die Sohenpunkte der Wasserscheiden; die Bereinigungspunkte der großen Straßen. Alle diese Punkte sind allerdings von firategischer Wichtigkeit; wie denn überhaupt Landerkenntniß ein Pauptelement, wenn auch nicht das einzige, der Strategie ift. Aber immer geben die Umftände und Lagen diesen Punkten im Kriege erst Werth und Bedeutung, und mancher geographisch wichtiger scheinende Punkt wird einem anscheinend minder wichtigen nachstehen muffen.

In der 7. Figur erläutert der Berfaffer den strategisschen Angriffspunkt bei einer Schlacht. Er sagt gong richtig, daß zu einem vollständigen Sieg am sichersten die Wege nahme des Punktes führt, der zugächst der feindlichen Rückzugslinie liegt. Solche Punkte sind aber oft taktisch sehr fest, und am Ende ist es immer besser, wenn auch nicht vollständig, zu siegen, als geschlagen zu werden. Richt bloß die Wegnahme eines strategischen Punktes kann zur vollständigen Niederlage des Feindes führen; sie kann auch durch die Wegnahme eines taktischen Punktes dewirkt werden, wenn man die feindliche Truppe in gänzliche Unordnung bringt, und die Bortheile rasch verfolgt.

Bas eigentlich bas paffive ftrategifche Sauprobjeft fen, beffen Geminnung ben Rrieg beendet, bedenft fich der Berfaffer angugeben, - meint jedoch, daß die Sauptftadte Dies fes Dbiett maren, und will bemnach auch, baf man fie befeffigen folle. Bir baben uns bieruber icon bei der frubes ren Dentidrift erflart, und bemerten nur noch, daß im ffebenjahrigen Rriege Berlin zweimal in die Sande der Offreicher fiel; daß Dadrid, Dostau und Wien in die Sande ber Frangofen fielen, obne daß deshalb von Gpaniern, Ruffen und Offreichern der Rrieg beendet merden mußte. Das Befeftigen der Sauptftadte unterliegt großen Comierigleiten , fest fie bei einer Belagerung dem größten Ruin aus, und fordert ein Beer gur Befagung. Rur durch meit vorliegende Reffen liefe fich eine große Sauptftabt fichern; bann mufite aber auch die Burgerichaft jur Bertheidigung fraftigft mitmirten. Es ift allerdings gu bedauern, daß Turin nicht mehr Teffung ift. Doch Turin ift wohl Sauptftadt, aber von magigem Umfang. Unbedingt lagt fich die Befeffigung aller Sauptftabte gewiß nicht anrathen. Wir wollen bem Befagten nur noch einige allgemeine Bemertungen beifügen.

Die mahren Operagionsobjette find im Rriege: bas feindliche Beer, und das feindliche Land. Erfteres führt ben Rrieg ; Letteres nabrt ibn. Um in das Land einzudringen, muß man ben Seind ichlagen, oder ibn aus feinen Stellungen monovriren. Der Konig von Dreufen murde im Jahre 1744 johne Schlacht aus Bohmen manovrirt. Aber folde Ralle find felten; es fommt gur Coladt, und erfolgt fie auch erft tief im Lande, wie bei Borodino, Das feindliche Beer wird vor Allem das Berg des Staates, Die Provingen gu beden fuchen, aus benen ihm die Lebensquel-Ien am reichlichften fliegen, Gabe aber ber Feind burch eine fehlerhafte Richtung Diefe Provingen preis, fo barf man boch nicht fein Beer im Ruden laffen, wenn es fonft noch fclagfertig ift; man muß fich gegen felbes menden, es Campfunfabig machen, und ihm zugleich die Quellen feiner Erneuerung und Ergangung entziehen. Das feindliche Deer

bleibt immer das Sanptobjett, das den Rrieg nahrende Land das zweite. Ravoleon hatte vielleicht Unrecht, nach St. Digier zu marichiren; aber er batte boppelt Unrecht, nicht auf dem einmal gefaßten Dlan ju bebarren, und gur Rettung von Daris umgutebren. Bas bie Comache Rapoleons, und noch mehr die politische Stimmung Frantreichs, im Jahr 1814 ben Berbundeten möglich machte, rathen mir nicht, unter andern Umftanden gu magen. Dan barf bie Klinge bes Begnere nicht verlieren: man muß fein Beer folagen, ibm feine Bilfequellen entzieben. Der gefchmächte Reind wird bann allmälig genothigt werben, Die Bedingniffe anzunehmen, unter benen wir den Frieden bieten, und fo merden mir den Rriegszwed erreichen. Deer und Land, das find die attiven und paffiven Objette, über Die man flegen, die man gewinnen wird, wenn Strategie und Tattit, den Umftanden gemäß, Sand in Sand vorfdreiten.

In der gebnten Dentidrift mird von den Dperagionebafen gehandelt. Der Berfaffer nennt die Linien, melde die Operazionsobiette verbinden, Operazions. bafen, und halt den Ausdruck für gleichbedeutend mit fra. tegischen Linien. Die Operazionebafis ift allerdings auch eine ftrategifche Linie; aber nicht alle ftrategifden Linien find Operagionsbafen. Die Operagionsbafen theilt der Berfaffer in folde, Die mit der Grenze eine Sentrechte bilben, und in folche, die mit ihr parallel laufen. Aber auf die eigene Grenze tann ja feine Bofis fentrecht fteben; fonft hatte fie ja ein feindliches oder fremdes gand im Rucken. Man verandert mohl oft im Kriege, und manchmal mit aroftem Rugen, die Operazionsbafis fo, daß die neue mit ber verlaffenen eine Sentrechte bildet; aber im Rucken ber neuen follte boch immer eigenes Land liegen, und es ift boch immer nur als feltene Ausnahme zu betrachten, menn man fich auf das Land eines Berbundeten bafirt. Die mabren Rriegsbafen find Die gander, aus denen man die Rriegsmittel fcopft, die man beden, und mit benen man in Berbindung bleiben muß. Much in ber Offenfive muß man fic

ftets fo bewegen und ftellen , baf man bie eigenen Operagionsobjette bectt, indem man die feindlichen bedroht. Die Dperagionebafen muffen, nach unfrer Unficht, immer mit Beinem oder anderem Theile Der Grenge parallel fenn. Daf ein großer Strom, ein bobes Gebirg, gut gelegene Tes flungen, Die Bafis fichern, unterliegt feinem 3meifel. Bie aber eine parallele Bafis, als folde, mie ber Berfaffer fagt, jum Divot-, jum Ungel- und Wendepunkt der großen Beeresbewegungen Dienen tonne, ift nicht abgufeben. Dan Fann fich um einen Dunft breben, aber nicht um eine Linie. Man fann Maing oder Robleng gum Wendepunkt maden, aber nicht die Bafis von Maing nach Robleng, Wenn auch bie bei meiterer Borrudung nothwendig merbenden mehrfachen Bafen nicht gerade parallel ju fenn brauchen, fo durfen fie doch von der Darallelitat nicht febr abmei= den, und große frategifche Schwenkungen fonnen nur allmalig, oder nur bann gefcheben, wenn ber Gegner Die Dveragionebafis mechfelt; benn das feindliche Berr bleibt immer das erfte Operagionsobjett. Man ift Berr des Lanbes, wenn fein Beer mehr da ift, das es vertheidigt; vorausgefest, daß die Bevolferung nicht felbft, mie in Gpanien, die Bertheidigung übernimmt, Dan macht aber auch nach und nach das Beer ichminden, menn man die gander befett, aus benen es feine Rriegemittel gieht. Der Schlach= tentrieg führt am ichnellften, am glangenoften gur Gnticheibung; ber Manovrirerieg gibt meniger bem Bufall preis. Bo ein Turenne einem Montecuculi gegenüberfteht, mird es wenige Schlachten geben, Berluft und Geminn ift, bepor man fcblagt, vor Allem genau gu ermagen. Richt ver-Torene Chlachten, nur Riederlagen find von großen ftrategifden Folgen. Bo bie Soffnung eines vollftandigen Sieges mintt, nicht ichlagen , ift eben fo fehlerhaft, als burch eine Schlacht erreichen wollen, mas fich durch ein Manover erreichen lagt. FM. Traun trieb Friedrich im Keldzug 1744 ohne Schlacht aus Bohmen. - Durch Danover allein wird man indeß gange Rriege ichwerlich erfolg: reich beenden. Daß wir den großen Berth, den der Berfaffer auf die Unterscheidung von Operazions- und Berpflegsbafen, Operazions- und Berpflegslinien legt, nicht anerkennen, haben wir schon an einem andern Orte gesagt. Ganz richtig ift es aber, daß man sich eines Landes besmächtigt, wenn man den Bertheidiger von einer Operazionsbasis in die andere, und zuleht auf das hauptobjett zurüddrängt.

In der eilften Dentidrift bandelt ber Ber faffer pon ben Bernfleas: und Operazionelinten, die er. unter dem allgemeinen Ramen: Berbinbungelinien begreift. Bir baben uns über biefe Trem nung bereits an einem andern Orte ausgesprochen, und balten derlei Unterideidungen fur gar teinen Geminn für Die Biffenschaft. Benn bas linte Ufer ber Donau frei ift mfo mird ein am rechten nach Wien marichirendes Beer gemif piele Bedürfniffe ju Baffer nachführen. Das ift aber nicht mehr und nicht meniger als eine Benühung einer fich bietenden Erleichterung; fo wie man überhaupt für Die Rachfubr die angemeffenften Wege, die aber immer durch bas Beer gebect fenn muffen, aussucht. Der Rrieg mit ben Turten mar ein Lande und Seefrieg; aber die Turten bats ten feine Rlotte; Die Ruffen fonnten von Deffa guführen, wie fie wollten; aber die Landung mußte boch bas Beer, oder eine im Boraus genommene Festung, deden. Bare es ben Turten gelungen, die Ruffen vom Deer meggubrangen, ober hatte ihr gezwungenes Bingieben langs ber Rufte fie durch ungludliche Gefechte von der Donau abgefcnitten, und mit dem Ruden an bas Meer gebrudt, fo murden die Theoretifer bermalen vor ber Gefahr marnen, . ben Lebensunterhalt des Beeres von dem launenhaften Glement abhangig ju machen, und ein Beer an bie Rufte ju binden. Gs ift gewiß ein großer Bortheil, wenn man das Meer gur Berpflegung eines Beeres benüßen tann, und Diefe Benühung ift in alter und neuer Beit vielfach gefches ben: aber gang abhängig vom Meere mochten wir die Berpflegung eines Beeres boch nie machen. Stocht Die Land. verpflegung, fo tann man fleben bleiben und fie ermarten,

oder fich ihr durch einen Ruckmarsch nahern. Aber wohin soll man marschiren, wenn ein Sturm die erwartete Zufuhr verschlägt. Der gänzliche Mangel an Verpflegung überliefert in drei Tagen das bestgeordnetste Heer der Willeur seiner Gegner. — Der Verfasser unterscheidet ganz richtig Operazions und Kooporazionslinien. Auf Ersteren, die er auch Direkzionslinien nennt, marschirt das heer, die haupttruppe; auf Letteren: die Kolonnen, welche die Flanken des heeres beden, und zum gleichen Ziele zu wirken bestimmt find.

Der Berfaffer führt, nach Jomini, für den er bei diefer Beranlaffung feine große Berehrung ausspricht, gebn verschiedene Overagionelinien auf. Die einfache nennt er, wenn ein Beer, in einer Richtung, ohne bedeutende gefonberte Rorps, fich bewegt. Rudt ein Beer von berfelben Grenge in zwei oder drei felbitftandigen Rorps ju einem ober gu verschiedenen 3meden vor, fo beift diefe Bemegung : Die doppelte oder mehrfache Operagionelinie. Muf innern Linien wiret ein Beer, wenn es mit vereinten Rraf. ten fich mehreren feindlichen, getrennten Linien entgegenftellen tann, auf außern, wenn man bon entfernten Duntten gegen ben Beind rudt. Rudt ein Beer in gefonderten Rorps in weiter Strede zu bemfelben 3med vor, fo nennt Jomini dies ausgedebnte Operazionelinien. Tiefe Opera . gionelinien, für melde jedoch die Benennung "lange" angemeffener mare, merben jene genannt, melde, wie bie ber Frangofen im Feldjug 1812, von der Bafis fic bis gu einem weit entfernten Riel erftreden, Rongentrifche Operagionslinien geben von entfernten Duntten aus, um fic auf Ginem gu vereinen. Erzentrifche geben von einem Puntte aus, um mehrere, von einander getrennte, gu errei : chen. 3ft man gezwungen , ben anfänglichen Telbzugsplan gu andern, und ben Unternehmungen eine andere Richtung gu geben, fo entfteben Die gufälligen Operagiones linien. Birten gmei Beere abgesondert auf einer ausge-Debnten Grenge, fo beifen Die Linien, in benen Die fo verbundenen Truppentheile mirten, fecondare Operagionelinien.

Die einfachen Operazionslinien halt ber Berfasser mit Recht, unter allen, für die besten. Da wir überhaupt das Einfache lieben, so glauben wir, daß Jomini seine vielen Operazionslinien auf wenigere hatte zurücksühren können. Mit Recht rath der Berfasser, dem wir fast immer beistimmen, wenn er sich aus dem spekulativen Flug in das Praktische herabsenkt, seine Massen so viel möglich beisammenzuhalten. Inzwischen wird er zugeben, daß die Berbundeten im Jahr 1813 auf äußeren Operazionslinien wirkten, und die innere Linie Napoleons keine freiwillig gewählte war.

Der Berfasser schließt diese Denkschrift mit Betrach, tungen über die Berhälfnisse, unter welchen ein heer Bassis und Linie andern kann. Da wir diesen Gegenstand schon bei Beurtheilung des Werkes: Considérations sur le grandes opérations, les batailles et les combats de la campagne de 1812 en Russie, erörterten, so beziehen wir uns auf das, was wir dort hierüber sagten.

Die zwölfte Denkichrift handelt von ber Begrenzung bes ftrategischen Schachbretes (l'échiquier strategique).

Rimmt man Die Berpflegelinie gur Bafis, und bas Overagionsgiel gur Spike, fo entsteht bas ftrategifche Dreis ed ABC (Siehe die Fig. 2 im X. Beft Seite 96), das alle Operazionen begreift, gegen die man auf das Objett C porruden tann. Je mehr fich die Operagionelinie von G gegen die Seiten des Dreiecks entfernt, fahrt der Berfaffer fort, je gefährlicher mird fie; worin mir ihm beiftimmen. Bir find aber einer andern Meinung, menn er fagt, baf man eine folche Linie wie CD gefahrlos nehmen konne; menn fie das Deer oder fonft ein Raturbindernif begrenge. Baren die Turfen nicht Turfen, und ftunde ihr Berr in taftifcher Ausbildung nicht weit unter dem ruffifchen, fo murde das Lettere in große Befahr gerathen fenn, an bas Meer gedruckt zu merden. Die Beifpiele die der Berfaffer gur Begrundung feiner Lehre aus dem Feldgug 1813 aufführt, icheinen uns nicht gang paffend. Die Linie von

Berlin nach Breslau mar meder für bie Rorbarmee, noch für Die ichlefifche, Die eigentliche Operagionsbafis; aber mobl mar Berlin für erftere, Breslau für lettere, bas paffive Operazionsobjett, das por Allem gebeckt und vers theidigt merden mufite. Dit Unrecht tabelt ber Berfaffer Die bobmifche Urmee, fur die er burch Thereffenftadt und Dresben das ftrategifche Dreied bildet: baf fie auf ber außerften Seite, auf der Sauptftrafe von Drag nach Dres: ben , maridirt fep. Gie mufite ihre Sauptmacht auf Diefer Strafe haben, da die ffate Deckung von Drag ihr vor Mlem oblag. Bare man, mas man leicht tonnte, vier und gwangig Stunden fruber vor Dresden ericienen, - batte man auf der Geite Der Friedrichsftadt, mo bamals nur fcmade Befeffigungen maren, ben Sauptangriff gemacht, fo murbe man fich mabricheinlich Dresdens bemachtigt ba= ben. Da man ju fpat fam, um fich Dresdens zu bemachs tigen, fo batte man menigftens ben Rudgug antreten fol-Ien, als Dapoleon ericien. Indem man ihn von Blücher abzog, batte man ja icon ben eigentlichen 3med ber gan: gen Unternehmung erreicht; und nur durch bas unnötbige Bermeilen, nur badurch, daß man fich gegen Dirna nicht genugfam dedte, entftanden die großen Berlufte. Die Urmee von Bohmen tonnte gegen Dresden und Leivzig nur die Operazionelinien nehmen, die fie nahm, und gemiß veranlafte nicht die Babl der Operazionelinie die Unfalle von Dresben. -

Mit diefer Dentichrift endet der Berfaffer das geographische Suftem der Strategie, und geht, nachdem er den theoretischen Theil dieser Wiffenschaft entwickelt, ju dem praktischen Theil, den er das operative Syftem nennt, über.

Die dreizehnte Dentichrift handelt über das operative Syftem der Strategie, oder über das Mechanische der großen Operazionen. "Das operative Syftem," beginnt der Berfasser, "soll uns "die sichersten und mindest gefährlichen Mittel angeben, welche die bewegliche Streiteraft anwenden muß, um sich

"der Operazionsbasen, der Operazionsobjekte, zu bemeistern. "Das operative System flügt sich: 1) auf Würdigung des "Terrans in geographischer und militärischer Beziehung; "2) auf Berechnung von Zeit und Raum; 3) auf die "Schnelle der Bewegungen. Das operative System theilt "sich in zwei Arten: in die offensive und dekensive." — Ganz richtig bemerkt der Berfasser, daß nur dann der Angriff gesichert und wirksam sep, wenn auch für die Bertheidigung gehörig gesorgt ist. Mit andern Worten heißt dieses, daß man angreisend sich decken, daß in der Angriffsbewegung selbst die Deckung liegen musse. Aber auch in der Vertheidigung muß die Wöglichkeit des Angriffs liegen; ohne retours offensives gibt es kein heil; der strategischen und taktischen Passivität folgt gewisses Verderben.

"Das operative Syftem," fahrt der Berfaffer fort, "betrachtet große Rriegefpharen, nicht abgeriffene Theile; es "Fann nur die großen Operagionen, nicht die Gingelnheiten "umfaffen. Der gesammte Rriegeschauplas fellt fich für "die Unternehmungen in vier verschiedenen Schachfelbern "(échiquier) bar. 1) In einem gang offenen, 2) in einem "burd bie Runft, 5) in einem burch die Ratur, 4) in einem "durch Runft und Ratur befestigten." - Der Berfaffer glaubt, daß in den Rriegsfeldern ber erfteren Urt, ju denen er Bulgarien rechnet, die Tattit über die Strategie berriche. Bas mir unter Strategie verfteben, berricht unter allen Umffanden über die Tattit. Wenn der Relbbert bei feinem Schlachtplan nicht den ftrategischen, fondern, aus überwiegenden Grunden, einen blos vortheilhaften Dunft gum Ungriff mablt, fo ift auch diefes ein ftrategischer Entichluft. Die Strategie und Taktik find wie Geele und Leib vereint. Die Strategie ans dem Ranonenbereich verweisen, beift fie vertennen. Gie folgt der Truppe in Rampf und Schlacht; fie muß auch, wenn fie Plane am Schreibpult entwirft, die Truppe, die Tattit, vor Augen haben. -Bir übergeben, mas ber Berfaffer als Beifviel über ben letten Türkenkrieg, über die Feldguge von 1813 und 1814

ı

fagt, ba et auch icon mehrmal vortam , um une gur nachftfolgenden Dentichrift ju menben.

Die vierzebnte furge Dentidrift (G. 187 bis 192) bandelt von der Aufammenfegung bes mirtenben Beeres (armée active). Das Beer ift im Rriege das Bichtigfte. Gs foll gut beschaffen, gut geführt, und dem Gegner gemachfen fenn. Man foll gu erforichen fucen, welche Streitfrafte der Reind aufzubringen vermag. Dan foll die Babl und den Berth der Operagionsobjette, ober mit andern Worten : bas feindliche Land, tennen. Dan foll im Boraus bedenten, melde Reftungen man belagern muß, welche man nur zu beobachten braucht. Man foll auch die nicht befestigten Duntte fennen, die besondere Bortheile bieten. Dan foll die Beschaffenheit der Operagionelinien, oder andere gefagt : ber Strafen, tennen; mobei wir bemerten, daß, wenn diefe Linien gu lang werden, bas bloge Burudlaffen von Truppenabtheilungen, ju ihrer Dedung, une nicht genügend erfcheint, und wir eine neue Bafis für nothwendig erachten, welche man fich durch Befestigung biergu geeigneter Puntte (places de moment) grundet. Die Starte Des Feindes, Die Befcaffenheit bes Landes, bestimmen die Starte und Beschaffenheit des Dees res. Alles, mas der Berfaffer in Diefem Ravitel fagt, ift amar richtia, aber auch langft bekannt.

Die fünfzehnte Denkichrift: von der ansfänglichen Auftellung der heere (position préliminaire) lehrt, daß man zur Bestimmung derselben die Gestalt der Grenzen, die Stellung des Feindes, die hauptoperazionsosiett, die Berpstegsbasts, erwägen musse. Auf die Gestalt der Grenzen wird hierbei vorzügliches Gewicht gelegt, und wiederholt, was in der sechsten Denkschrift über gerade eine und ausgebogene Grenzlinien vortommt. Der Berfaster legt auf die Kriegsrichtungssinte (ligne directrice de la guerre), — eine zweckmäßige Benennung, die übrigens mit der Hauptoperazionssinie übereinkommt. — ein großes Gewicht, und sagt, daß es nur Gine solche Linie, so

wie nur Ein Sauptoperazionsobjett gebe. Wir find ganz dieser Meinung, betrachten aber als das Sauptoperazionsobjekt das feindliche Beer, und nicht die feindliche Sauptsstadt, oder souft einen andern wichtigen Punkt, die uns
schon als untergeordnete Objekte erscheinen. Ganz recht
sagt der Berfasser, daß man seine Hauptmacht auf der
Ariegsrichtungslinie versammelt halten musse. Ist diese
Ariegsrichtungslinie einmal bestimmt, bei dereu Bestimmung
das feindliche Geer und das feindliche Land entscheiden, so
ist der Punkt, auf dem sich die Rraft unsers Geeres versammeln muß, leicht auf dieser Ariegslinie gefunden.

Sedzebnte Dentidrift: Bon ben groffen offenfiven Operagionen. Jede offenfive Operagion, beginnt ber Berfaffer. - bat zwei 3mede zu erfüllen: bas feindliche heer ju ichlagen; - vom feindlichen gande Befit zu nehmen. - Die Runft, ein Gefecht zu einem gludliden Ausgang zu führen, weift der Berfaffer gang der Tattit ju. Allerdings gehört gang in die angewandte Tattit, wie die Truppen unter ben vorliegenden Umftanden gum Gefecht gu ordnen, ins Gefecht gu führen find; aber es fällt dem Strategen anbeim, ju beftimmen, mann und gu meldem 3med man Gefechte geben, welchen Puntt man angreifen foll, und den enticheidenden Augenblick mabrend eines Gefechtes zu erfaffen. Darin liegt bas Mangelhafte, mas mir in bem fonft febr ichagbaren Berte bes Berfaffere finden, baff, nach dem Borbilde feines Lehrers und Meifters Jomini, feine Strategie endet, wenn bas Gefecht beginnt. Es wird ihm freilich dadurch leichter, eine Urt von foftematifchem Lehrbegriff aufzustellen, und Das Bange mit einem Schein ber Unfehlbarteit zu umhul-Ien. Aber die Strategie mare etwas febr Untergeordnetes, menn fie im Augenblid der Entscheidung gang unwirkfam mare, und ben'Rommandoftab der Tattit unbedingt überliefe. 218 die Derfer bei Gaugamella die Macedonier umgingen und ihr Lager plunderten, mar es Alerander der Stratege, ber nicht beachtete, mas nicht entschied, und nicht Alexander ber Taktiter. Die Unterscheidung der ge:

fabrbringenden von den nur anscheinend gefahrbrobenben Greigniffen, mabrend einer Colacht, gebort gang in ben Bereich Des Strategen, laft fich aber nicht leicht in Rapi. tel und Abidnitte bringen, und in einen Lebrbegriff gwangen. Bas bilft bie Lebre, bag man allmalig Die Dveras gionebafen ju geminnen fuchen muffe, wenn man nicht weiß, ben Reind, ber fie bedt, ju folagen ober megjudrangen. Die Strategie ift noch ein Soberes, als bat, muau fie Somini und unfer Berfaffer maden : fie ift die Theo. rie ber Feltherrntunft. Diefe Theorie lagt fic mohl bis auf einen gemiffen Grad lebren, und in einfache Regelu bringen; Diefe Lebre tann dem Reldberen nuben und ibn leis ten; aber nur bie Datur tann ben grofen Relbberru icaffen. Der Berfaffer tommt nun mieter auf Die Geftult und Die Gigenthumlichfeiten ter Grengen, auf bie er überhaupt einen ju großen Werth legt, unt nicht bebenft, buf co ein großer ftrategifder Tebler fern tann, menn man Die Grengen gu vertheidigen fucht; - ein Schler, ten bie Ruffen im Feldjug 1812 mirflich ju ihrem grefen Rade theil begingen. Um ju geigen, wie man fich gegen uterfcreitung der Grenge bemabren, ober mie man fie ubers fcreiten foll, erörtert ber Berfaffer ben ichen oft befrreches nen Beginn bes Feldjugs von 1806; eine Ererterung, in ber wir ihm nicht folgen tonnen. Bum weitern Ginbringen in das feindliche Land, nach überfdrittener Grenge, foll man fich in Befig ber Saurtverbindungelinien und ber turgeften Linien fesen, Die großen Sluffe beberrichen, Die Oper ragionsobjette und Bafen geminnen. Illes biefes tann man nur burch Gefechte ober Manover erreichen; aber Die ftrate. gifden Operagionen begreifen, nach bem Berfaffer, nur bie Bewegungen vor ober nach ber Echladt, und fo weiß er Die wichtige firategische Lehre von ben Gefechten , als fe. nem Gegenfionte fremt, ven fic, um nur von ben Diau. vern ju handein. Der mabre Geift ber Danover, fagt. Berfaffer gang ridug, liegt in ber Urt, wie wir 1 Daffen behandeln, in Der Richtung, Die wir ibaen ,.. Die Starte der Drere swingt, in mehreten Monn.

marschiren, beren Spigen, mehr oder minder entfernt, mehr oder minder in gleicher Bobe find. — Die Bertheilung des Beeres in mehreren Kolonnen oder Massen auf einer Linie, nennt der Berfasser den strategischen Aufmarsch. Gin strategisch aufmarschirtes Beer kann auf einem seiner Flügel, oder in der Mitte angegriffen werden.

Der Berfasser halt die Flanken imm er für die strategisch und taktisch schwächsten Theile; ein Sat, dem wir in dieser Ausdehnung nicht beipstichten können. Er gesicht jedoch, daß die Durchbrechung der Mitte von den entscheisdendsten Folgen sey. Ohne Fehler des Gegners, darf man jedoch kaum hoffen, die Mitte zu durchbrechen. Der Versfasser erörtert nun durch den Feldzug von 1809 in Deutschland, durch den Feldzug von 1796 in Italien, die Durchbrechung der Mitte, und verweist auf die Werke von Peslet und Jomini. Wir wollen Jedem, dem es um wehre Belehrung zu thun ist, rathen, auch die östreichischen Quelslen, und vorzüglich was die östreichische militärische Zeitschrift über die französsischen Feldzüge enthält, zu benützen. Man wird mehr Unparteilichkeit, und selbst mehr Gründslicheit, als bei den genannten Schriftstellern sinden.

Um die Linie des feindlichen ftrategischen Aufmariches angreifen ju tonnen, muß man fich ihr nabern, und ents meder mit ihr parallel, oder fchrag (oblique), oder auf ihr fentrecht, ftrategifd aufmarfchiren. Der Berfaffer glaubt, daß in der Tattit fich fentrecht auf die feindliche Linie ftel-Ien, bas Bortbeilhaftefte fen, aber nicht immer in der Strategie. Die Taftit beabsichtige vor Allem, die feindlichen Maffen auf einander zu merfen und zu vermirren, - die Strategie, fie gu trennen. Wir bemerten , baf tattifc und ftrategisch ber vollständigfte Sieg errungen mird, menn man den Feind von feiner Rudgugelinie abbrangt; bag eine Aufftellung fentrecht auf ben Beind, die eigene Rudgugslinie mehr oder minder preis gibt; daß der Terran bochft felten diefes Manover auszuführen gestattet, und ein manövrirkundiger Feind demfelben begegnen mird, ebe es aus: geführt ift. Bei dem .parallelen ftrategifchen Aufmarich be-

birmer & Arent, or and meaniment. white or then a section in the section Beg frime imm. im andr be gir mart wee. Annual property and the second Edit wat themes at 1 Martin at on manifestation Linear & Silversaink ADDRESS: - Mar . 1215 . Promit. Cim. 2 Ca. EMERGE F MERCHANISCH A THEFTE HAR THE m Charm aman, i er werten, as der gaur Tillianes er itt ganffister matt. En bat HET . BEEL. DE GERFRIED DE MOTTE MESTE PAR LES TO ATTENDED OF THE PROPERTY AND COME UND TERRET OF THE STILL MARRIED WITH DO SING ONLY per teine Rine er vernaren Magne angrett 200 tuntt ert berta. ente figentile tint bin. eine She Pr Calentill i Perioder in the Cale er ben entimeliere greet en Lerinari it im met men immer, wit beir opposition of the Exilate ии инфорс. 2 др., того на патами нас Di. Weld fall perioder mir. I britimme, i auf eine firateatie aufgar men i aime miter ber Saue nemerieit Gile metre mu - Winnertein b. Se tote, an or geloguet no in mi in., melo b. Serias: anturi, ni ce inimmenmirei metrer. ween in einer giber. in erlander.

Compart Comparts between the comparts of the c

Riel, die Betrachtung voranstellen, ob die Grenze felbft überhaupt vertheibigt merben fann; ob man nicht bamit beginnen muß, einen Theil eines Grenglandes aufzugeben. oder einen Theil des feindlichen, menn man auch fonft in Der Bertheidigung bleiben will, ju befegen. 216 Beifviel eines fehlerhaften Berfahrens' in Bezug der Grenzvertheis bigung und bes erften ftrategifchen Aufmariches führt ber Berfaffer mieder das Benehmen der Ruffen bei Beginn Des Reldings 1812 an. - Man wird dem Berfaffer leicht beiftimmen, menn er die Bertheidigung für ichwerer als ben Angriff erflart, und den Rugen zeigt, welchen Seftungen, befonders wenn fie Depotplate find, bem Bertheidiger gemabnen. Es ift nicht minder richtig, daß bas gange Stres ben des Bertheidigers babin geben muffe, bas verlorne Bleichgewicht wiederherzustellen, und in den Stand gu tommen, dem Gegner wieder die Spige bieten gu tonnen. Rein anderer Staat fann, wie Rugland, ben Feind icon burch Die Berlaffung meiter Raume fcmachen. Aber nebft ben Reftungen find Gebirgszuge gur Abmehrung des Reindes vom größten Bortheil. Der ftrategifche Aufmarich muß in ber Bertheidigung noch viel forgfamer ermogen merden, als im Ungriff. Die Theile muffen fich leicht und fonell vereis nigen konnen; Referven muffen binter ben glügeln bereit fteben, um diefe bei dem erften Unfall ju ftugen. Da eine reine Defensive am Ende unausweichlich jum Berderben führen murde, fo muß man jede Bloge, melde der Reind bietet, benügen, um gum Ungriff überzugeben. - Der Berfaffer ichließt diefes Rapitel, indem er dem iconen Manover Gr. faiferlichen Sobeit des Ergbergogs Rarl im Feldjug von 1796, bas icon allein genugen murbe, ibm einen Dlat unter den erften Reldberrn ju fichern, volle Berechtigteit miderfahren lagt, und es als Beifpiel für abnliche Fälle aufstellt.

Die achtzehnte und lette Denkichrift hanbelt von der Berfassung eines allgemeinen Rriegsplanes, oder dem beschreibenden und erelarenden Theile ber beiden frategifchen Softeme. Der Rriegeplan, beginnt ber Berfaffer, if ber Ausbrud der Ibeen des Relbheren, die er auf die Gigenthumlichkeiten Des Rriegsichauplages begrundet. Der Rriegenlan foll aus zwei Theilen beffeben : 1) 2lus ber grundlichen Untersuchung der poffiven Glemente des Kriegsichaus plages und der angrengenden gandestheile, in politifder, ftatistifder und topographifder Begiebung ; 2) aus ber Uberficht der Gilfequellen, melde fich bieraus für die gro. fien Overagionen ergeben, betrachtet als Overagionebafen, melde Die Gigenthumlichkeiten und Bortheile Des Terrans barbieten. Der erfte diefer Theile mird der leiden de, ber zweite der mirten de der Strategie genannt. Diefe Ers Elarungen baben einen febr gelehrten Unftrich, icheinen uns aber gar febr ber Deutlichkeit gu entbehren. Man konnte ben erften Theil gang einfach Landestenntnif im weiteffen Umfang, ben zweiten Benutung Diefer Renntnif jum Bebuf der Rriegsunternehmungen, nennen.

Colli ein Rriegsplan vollftandig und von mirtlichem Ruben fenn, fo muß er nach Deounefe Meinung Folgendes enthalten: 1) Gine Sauptüberficht ibes Rriegsichauplages, mit Beifugung ber politifchen Berbaltniffe gu ben angrengenden Staaten, und der materiellen und phpfifchen Silfequellen ber freitenden Beere. - 2) Gine ftrategifche Unterfudung ber Grengen, jum Behuf der vorläufigen Rriegsbewegungen. - 3) Gine ftrategifche Gintheilung Des Rriegs: fcauplages nach Operagionsfpharen, mit Berüchfichtigung ihres medfelfeitigen Ginfluffes. - 4) Teftfebung ber Berpfleas: bafen. - 5) Aufgablung der Operagionsobiette, mit Burdis aung ihres Werthes. - 6) Befdreibung der Dperagiones bafen. - 7) Ungabe bes ftrategifchen Dreiede. - 8) Ungabe ber ficherften und vortheilhafteften Berpflegs- und Operagionebafen. Diefe acht Puntte gehoren gu bem paffis ven, die folgenden vier ju dem operativen Theile : o) Gine Überfichtstabelle ber Starte und Bufammenfegung bes Seeres. - 10) Bezeichnung ber Puntte gur vorläufigen Unfe fellung des Beeres. - 11) Gine Sauptüberficht ber großen

wahr und gultig. Das richtige Erkennen und Burdigen biefer Umflande ift aber eine Runft, eine Gabe der Ratur, die sich nicht lehren, nicht in Formeln und Regeln zwingen läst. In diefem Ginne hatte der Marschall von Sachsen gang recht, wenn er sagt: daß jede Biffenschaft Grundsäte und Regeln, der Rrieg aber keine habe.

Berben auch die ftrategifden Spfteme, Die Jomini und unfer Berfaffer als mathematische Babrheiten geben, nicht einen großen Reldberrn erzeugen, fo mird bas Stubium ftrategischer Werte boch bagu dienen, das Rachdenfen ju meden, das Urtheil ju icharfen. Wir wollen aber unfere jungern Baffenbruder gar ernftlich gewarnt baben, fich nicht mit der Strategie, mit ber Beerführung ju befalfen, bevor fie nicht volltommen miffen, wie man eine Rompagnie, ein Batgillon, ein Regiment, in verschiedenen feindlichen Gelegenheiten ju führen, den Terran bei der Rubrung ju benuten babe. Die angewandte Tattit muß bas porguglichfte Studium junger Militars fenn. Die öffreichifden Offigiere befigen in den Beitragen gum prattifden Unterricht biergu einen febr geeigneten Ceitfaben. Die bobere Ausbildung mird durch das Studium guter Rriegegeschichten am ficherften erworben. Gin vorzeitiges, unverdautes ftrategifches Biffen erzeugt nur Duntel und Unmagung. Die größten Reldberen baben Rebler begangen; ein mittelmäßiger Ropf tann, wenn alle Uften vorliegen, Beit und Dufe jur Betrachtung gemabrt ift, fie auffinden; aber es zeigt icon von Beidranttheit, menn man fich deshalb einen größern Reldberrn dunet, weil man Die Tehler eines großen erkennt. Das Studium der Strategie wird guten Ropfen nugen, wenn fie nicht glauben, blos badurch Selbheren ju merden, fondern fich nur mit der Theorie bekannt ju machen fuchen, die aus der Grfabrung, aus ber Bufammenftellung und Bergleichung ber Thaten großer Seldherrn, entnommen ift.

Dit Terrantennt if, mit Kenntniß der angewandten Tattit, wird man im Rriege, auch ohne ftrategisches Biffen, Bedeutendes ju leiften vermögen. Wer nur die Gleibn nie bartnadig auf ein em Wege verfolgen. Gelehrte Abhandlungen find feine Operagionsplane, fondern Coulübungen. In den Sauptquartieren, mo große Disposizionen gefdrieben merden, mird felten Großes gethan. Gin Bogen Bann ben Plan gu einer Sauptichlacht faffen, menn man nur 3med und Mittel, nur die Sauptumriffe angibt, und die Musfüllung bem Talente ber Unterfelbherrn, ber momentanen Ginmirtung Des Relbberen überläft, Wie viele Disposizionen tamen ju fpat, blos meil fie zu meitläufig maren ; wie viele festen die Generale in die größte Berles genheit, meil fie Gingelnes bestimmten, mas, bei gang veranderter Lage, nicht auszuführen mar. 3ch tonnte treffende Beifpiele anführen, menn ich Diefes fur nothia und ichid. lich erachtete. Es genügt nicht, baf eine Disposizion gut fen; fie muß auch gut verfaßt fenn; eine Cache, in ber man Die Offiziere Des öffreichifchen Generalquartiermeifterfabs forgfältig übt. Wenn alle gwolf Dunete unfere Berfaffers ausführlich erörtert merben, fo durfte man ein Rriegs= wert, aber nicht einen Rriegsplan erhalten. -

Mus dem bereits Gefagten geht bervor, daß wir den 3med bes Berfaffers, Die Strategie gu einer fonfreten Biffenichaft zu gestalten, die verfehlt betrachten ; wie viel Gu= tes, Rubliches und Bahres fein Bert auch übrigens enthalte. Wir muffen aber auch beifugen, daß wir es fur gang unmöglich erachten, Die Strategie gu einer Fonfreten Biffenschaft zu geftalten, meil Glemente auf fie einwirken, Die fich nicht festhalten laffen, und fich allem Ralbul entziehen. Laft fich aber auch die Strategie nicht gur mathematifchen Biffenichaft ausbilden, fo geftattet fie Doch jeine philofophifche Behandlung, eine Ermagung abrer Grundfage und Folgen, Die Betrachtung Deffen, morauf se bei der Rriegführung antommt; und fo erhalt man gwar feine Fonfrete, aber eine Erfabrungsmiffenschaft; das theoretische Abftrattum der praftifchen Telbherenfunft. Das Pofitive, allgemein Gultige, mird babei freilich nur gering, bas Relative dagegen bedeutend ericheinen; aber das Meifte im Rriege ift auch relativ, nur unter gemiffen Lagen und Umftanben

### Į¥:

## Menefte Militarveranderungen.

## Beforberungen und Uberfehungen.

Riebelsberg Baron v. Thumburg, Joseph Graf, Gen. d. Rav. u. Interims-Rommandirender in Mahren, z. geheimen Rath und wirklichen kommandiren General ernannt.

Radoffevich v. Rados, Demeter Baron, FME. u. Rommandirender in Slavonien, erhielt die gesteine Rathswürde.

Someling, Rarl v., Oberft v. Batlet J. R., j. GD. beforbert.

Bober, Joseph Baron, Oberft v. Deutschmeifter 3. R., 3. GM. detto.

Bonneburg v. Lengefeld, Morig Baron, Oberft v. Fiquelmont Drag. R., g. GM. Detto.

Mauger v. Kircheberg, Frang, Maj. v. Albert Gyulai J. R., g. Dbfil. im R. detto.

Bleuel v. Westerland, Gottsried, Maj. v. Nassau J. R., 3. Kommandanten des vac. Grenadierbat. Bossard ernannt.

Millenkovich. Stephan, hptm. v. walach. illyr. Gr. J. R., z. Maj. im R. bef.

Soutter, Frang, Spitm. v. vac. Aufschera J. R., g. Maj. bei Ergb. Stephan J. R. betto.

Schwarg, Peter, Rapl. v. Raifer J.R., g. wirfl. Sptm. im R. betto.

Buftaffa, Sieron., Obl. v. betto, z. Kapl. betto betto. Liechtenftein, August Fürst, Obl. v. betto, z. 2. Rittm. bei Liechtenstein Suf. R. betto.

Blafius, Martin, Ul. v. Raifer J. R., g. Obl. im R. Detro.

Bolff, Unton, F. v. betto, j. Ul. betto betto.

Shteffinger, Berner, E. f. Rab. v. Ratfer 3 Dt., g. 3. im R. bef. Daffi, Unton, Ul. bei ber Landmehr v. Lattermann J. R., g. Dbl. im R. Detto. Mireczen v. Morthenfeld, Bilhelm, Ul. v. Batter= mann S. R., q. t. g. 5. Barnifonebat. überf. Gargarolly Goler v. Thurnlat, Rarl, | F. v. detto, g. Ul. im R. bef. Braumuller, Rarl, Balba, Mathias, Felow. v. detto, g. F. detto detto. Sauster, Beneditt, Ul. v. Ergh. Ludwig J. R., g. Dbl. im R. detto. Sardt v. Sardtenthurn, Rarl, F. v. detto, s. Ul. . Detto detto. Domitrovid, Joseph, E. E. Rad. v. detto, 3. 7. dto. dto. Baffermann, Emil, expropr. Gem. v. Biechtenftein 3. R., 8. F. im R. Detto. Banivenbaus, Joh., Rapl. v. Richter J. R., g. mirel. Sptm. im R. Detto. Mitelsberg, Rarl Gdler v., Dbl. v. betto, A. Rapl. Rebel, Rarl, detto detto. Gartner, Frang. } Ul. v. Detto, &. Dol. Detto Detto. Delfeur, Joseph, J. v. betto , g. Ul. detto betto. Probasta, Georg, | Le bmann, Morig, Rapl. bei der Landwehr v. Don Dedro 3. R. , 3. mirel. Sptm. im R. Detto. Rraug, Frang, 1 Dbl. v. Don Pedro J. R., g. Rapl. Madill, Frang, im R. betto. Bavifch v. Offenig u. Rimedorf, |ul. v. detto, g. Moris Baron, Dbl. dto. dto. Predetich : Pap v. Cfato, Rarl, Beith, Joseph, F. v. detto, g. Ul. betto detto. Prohasta, Joseph, Rad. v. MineurBorps, g. Ul. bei Don Pedro J. N. detto. Baremba, Frang Edler v., Rgts. : Rad. v. Don Pe-bro J. R., 5. F. im R. betto. Dberdorf, Joseph, Rapl. v. Bobenlobe 3. R., g. mirel. Sptm. im R. Detto. Saufer, Bengel, Dbl. v. detto, g. Rapl. Detto Detto.

3. Dbl. detto detto. Rafer, Biltor, J. v. betto , 3. UI. betto betto. Rühling, Ludwig, 23 orgisget, Michael, F. v. Lilienberg 3. R., L. Ul. int R. Detto.

Fifcher, Goler v. Bildenfee, Johann, Ul v. Detto,

Ba \$1, Guffan v., F. v. Pring Leopold beider Sicilien 3. R., g. Ul. bei Beffen-Bomburg 3. R. bef. Bautern, Johann v., f. f. Rad. v. Deffen-Bomburg 3. R., g. f. im R. Detto. Dratich midt, Ignag, Rapl. v. hochenegg J. R., g. wirkl. Sptm. im R. Detto. Bos, Joseph, Obl. v. detto , g. Rapl. detto detto. Roos, Rarl, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Ban Mart De Bummen, Rarl Chev., F. v. betto, g. Ul. Detto Detto. Topinka, Rarl, Feldw. v. detto, g. F. betto detto. Mertel, Frang Ritter v., U. v. Goldenhofen J. R., a. Dbl. im R. detto. Gergacz, Michael, ? E. Rad. v. betto, j. F. betto betto. Boggiano, Jos., Kapl. v. Strauch J. R., z. wirkl. Optm. im R. Detto. Seif, Ferdinund, Dbl. v. betto, z. Rapl. betto betto. Ripperda, Johann Baron, Ul. v. betto, g. Obl. bto. bto. Guchomel, Anton, Berlad, Frang, R. v. betto, g. Ul. detto betta. Urbani, Daniel v., Müller, Feldw. v. detto, g. F. detto detto. Rratta, Rarl, Rapl. bei der Landwehr v. Trapp 3. R., g. mirtl. Sptm. im R. detto. Pradatsch, Rarl, Obl. v. Trapp J. R., j. Rapl. bei der Landwehr des R. detto. Baumbach Gdler v. Kronnschwert, Frang, Ul. v. Lurem J. R., g. Dbl. im R. detto. Boppinger, Johann, Inspetzions Feldm. der Wiener-Reuftadter Militar-Ufademie, g. Ul. bei Lurem J. R. Detto. Pollatschet, Franz, Rapl. v. Massau J. R., z. wirkl. Sptm. im R. detto. Sabransti, Rarl, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Illadei, Joseph, 1 Ul. v. detto, z. Dbl. dets Gieffendorff, Frang v., | to detto. Grunn v. Bittburg, Rarl, Ul. v. detto, z. Obl. bei der Landwehr des R. detto. Janto v. Innoshás u. Magnarbelli, Ludwig, F. v. detto , g. Ul. im R. detto. Lehnert, Jakob, f. f. Rad. v. Raifer 3. R., g. F. bei Maffau J. R. derto. Mraget, Loreng, Rapl. v. Nugent J. R., j. wirkl. Sptm.

im R. detto.

detto detto.

Rronthal, Joseph Goler v., Obl. v. detto, j. Rapl.

Reubaus, Adolph Graf, Ul. v. Rugent 3. R., 3. Dbl. im R. bef. Ruscel : Cruife, Bilhelm, Defton, Johann, T. v. Detto , k. Ul. Detto Saflinger, Lubmig, betto. Wind v. Bulom, Rarl, Berold v. Stoda, Joseph, Rgts .= Rad. v. detto, 3. 3. detto detto. Deolitfangi v. Deolitena, Rarl, Dbl. v. Efterhagy 3. R., j. Rapl, im R. detto. Urvan, Jatob, Ill. v. Detto, g. Dbl. Detto betto. Friebeisg, Ludwig v., F. v. Detto, g. Ul. Detto Detto. Sterbecgen, Joseph, Rgts. Rad. v. Detto, g. F. Detto Detto. Sjombathy, Johann, Rapl. v. Bafonni J. R., g. wirel. Sprabovery v. Grabowa, Mer., Obl. v. detto, g. Rapl. Balgl, Ignag, Ul. v. Detto, g. Dbl. Detto Detto. Bofmuller, Joseph, & v. Detto, g. Ul. Detto Detto. Duntel, Jelow. v. Detto, &. T. Detto Detto. Coufter, Johann, Rapl. v. Bergogenberg 3. M., g. mirel. Sptm. Detto Detto. Fodermener, Rarl, Obl. v. detto, g. Rapl. detto betto. Bourguignon v. Baumberg, Joh. Baron, Ul. v. detto, g. Dbl. detto betto. David, Johann, F. b. detto, g. Ul. betto detto. Quirini, Rarl, E. E. Rad. v. detto, g. F. Detto betto. Arbes, August, Sptm. v. Pring-Regent v. Portugal 3. R., q. t. g. Platfommando in Padua überf. Balbacci, Emanuel Bgron, Dbl. v. Bacquant 3. R. 3. Rapl. bei Pring-Regent v. Portugal 3. R. bef. Saslinger, Ferdinand, erpropr. Gem. v. Pring-Regent v. Portugal 3. R., g. F. im R. Detto. Runigl, Bingeng Graf, Rapl. bei Der Landmehr v. Batbafen maner, Joseph, Obl. v. Batlet J. R., & Rapl. Detto Detto.

Mislit, Rafpar, Obl. v. detto, q. t. g. Jaroslauer Montourstommiffion überf.

Mold auf Rheinhof, 3of. Edler v., Ul. v. Batlet 3. R., g. Dbl. im R. bef.

Schren?, Anton Baron, III. v. betto, g. Dbl, bei der gandmehr bes R. betto.

Bafen mayer, Johann, F. v. betto, g. Ul. im R. betto. Led erle, Frang, f. C. Rad. v. betto, g. F. betto detto. Boller, Sebaftian, Feldw. v. betto, g. F. betto betto.

```
Radesty, Inton Graf, Rab. v. Ronia v. Sarbinien
             Buf. R., g. Ul. bei Ronig v. Dreuffen Buf.
             R. bef.
 Buban, Dionpfius v., Rad. v. Palatinal Buf. R., s.
             Ul. im R. detto.
 Gottermann, Eduard v., Rad. v. Raifer Uhl. R., 2.
             Ul. im R. detto
 Pofdader, Gebaftian,
                                   Rapl. v. Raifer Ja:
 Weinhard v. Thierburg u.
                                    ger R., g. mirel. Sptl.
            Bollandfeg, 306.
                                       im R. betto.
 Momat, Johann,
 Bohn, Kosmus,
                                        Dbl. v. detto,
 Madwornie, Jakob,
                                          3. Rapl betto
 Martinich, Frang,
                                             detto.
 Magga Goler v. Altmes, Stephan,
 Bonn, Anton,
 Mutteregleich, Johann, Ul. v. detto, g. Dol. detto
 Aigner, Frang,
 Stansty, Jof. Ritter v.,
                             Rad. v. detto, z. UI. det-
 Bonn, Rafpar,
 Spauer, Alois Graf,
Somargfifder, Johann, Ul. v. 8. Jagerbat., g. Obl. im Bat. betto.
 Pergen, Ladislaus Graf, Ul. v. detto, z. Obl. beim
            Warasdiner Kreuzer Gr. J. R. Detto.
Gergicz d'Iwanigta, Sigmund, Rad. v. 8. Jäger-
            bat. , g. Ul. im Bat. detto.
Rutamina, Boro, Rapl. v. Oguliner Gr. J. R., g.
            mirel. Sptm. im R. detto.
Mandid, Demeter, Obl. v. detto. j. Rapl. betto betto.
Borichkovich, Boro, Obl. v. Szluiner Gr. J. R.,
            k. Rapl. im R. detto.
Blagoevich, Georg, Ul. v. detto, g. Dol. detto detto.
Blago evich, Johann, F. v. betto, g. Ul. betto betto.
Pallavanya, Byrill, Rapl. v. Baraediner Rreuger Gr.
            J. R., z. wirkl. Spim. im R. detto.
Mudrovdic, Georg, Obl.v. Detto, j. Rapl. detto betto.
Robaszicza v. Kobaszicsary, Basil, Ul. v. Broo-
           der Gr. J. R., j. Dbl. im R. detto.
Gifenhuth, Anton, F. v. detto, g. Ul. detto detto.
Padel, Michael, Obl. v. 2. Garnisonsbat., q. t. g. 1.
           galigifden Rordonsabtheilung überf.
Gabor, Leopold, Obl. v. Penftonsffand, beim 2. Gars
             nifonbat. eingetheilt.
Cafapini, Joseph, Obl. v. Denfioneffand, beim 5. Gars
           nifonsbat. Detto.
```

Bentinrieder, Ant. | Unterbrudenm. v. Pontonierbat,, Dorn, Johann, | 3. Oberbrudenm, im Bat. bef. Bergmann, Joseph, titl. Kapl. v. Penfionsftand, &. Fogaraffer Schloftommandanten ernannt,

Cebes v. Bilah, Rarl, Dbl. bei der 21t. Ofner Monturs-

Fommifion, q.t. 3. Plasfommande in Ofen überf. Borberg, Otto Baron, 5. Ul. im Pionierforps bef. Rörber, Philipp v., 3. Ul. bei Bakonni J. R. detto. Gantori, Mar., 8. Ul. beim 6. Jägerbat. detto. Jovanovich, Eugen, 5. Ul. beim 4. Jägerbat. detto. Janufchovsky, Georg v., 8. F. bei Pring Emil

v. Beffen J. R. betto. Rothtaufder, Rarl, g. F. bei Raifer J. R. betto. Brehm, Guftav, g. F. bei vac. Kutichera J. R. betto. Lippea, Bingeng, g. F. bei Alexander J. R. betto. Rlebelsberg, Frang Graf, g. F. bei Liechtenstein

J. R. detto. Kiß, Ludwig, z. F. bei Benczur J. R. detto. Theis, Willibald, z. F. bei Kinsky J. R. detto. Koller, Ferdinand, z. F. bei Mariassy J. R. detto. Herzel, Adalbert, z. F. bei St. Julien J. R. detto. Hermann v. Siegfeld, Joseph, z. F. bei Erzh. Stephan J. R. detto.

St. Delis, Ferdinand, Ib. F. bei Ergh. Albrecht

3. R. idetto. Ser calovifch, Athanafius, g. F. bei Geppert 3. R. Detto.

Ruhna, Unton, s. F. bei Lilienberg J. R. detto. Javanovich v. Streitenberg, Leopold, s. F.

bei Deutschmeister J. R. detto. 21 dolph, Mathias, j. F. bei Langenau J. R. detto. 21 ttems, Aler. Graf, j. B. bei Wimpffen J. R. detto. Baumgarten, Karl, j. F. bei Ergh. Ludwig J. R. detto.

Welzenstein, Jos. v., z. F. bei Nassan J. R. betto. Bales Pf, Theodor, z. F. bei Strauch J. R. betto. Cattanei, Karl v., z. F. bei Pring Leopold beis der Sigilien J. R.

Toroffievid, Frang, g. F. bei Watlet 3. R.

Starravasnigg, Jofeph, g. F. bei Batlet 3.

Felbinger, Joseph, 3. F. bei Großh. v. Baden J. R. detto.

Tom affich, Paul v., z. F. bei König der Rieders lande 3. R. detto.

Böglinge ber Renftabter Militar-Mabemi

Böglinge ber Inge-

Sartlles, Friedr. v., Spim. v. Penfionsfland, wurde definitiv im Rriegsarchiv angestellt. Feber, Karl Coler v., Optm. v. Platstommendo in Wien, ind hoffriegsrathliche Militar : Departement überf. Bantat, Joseph, Spim. v. Penfionsfland, beim Plagtommaudo in Wien angestellt.

#### Pensionirungen.

Hoffmann v. Donnersberg, Friedrich, GR. der Artillerie.
Schon, Martin, Hofm. v. Dalmat. Garnis. Artill. Difteilt, mit Maj. Rat. ad hon.
Springenstein, Christoph Graf, Hofm. bei der Land.
wehr v. Richter J. R.
Fischet, Andreas, Hofm. v. Don Pedro J. R.
Schima, Joseph; Hofm. v. Hochenegg J. R.
Molter v. Ortwein, Joseph, Hofm. v. Pring Leos
pold beider Sigilien J. R.
Towaret, Wilhelm, Hofm. v. Strauch J. R.
Wenrot, Karl, Hofm. v. Hacquant J. R.
Rissel, Stephan, Hofm. v. Bacquant J. R.

Missel, Stephan, hotm, v. Bacquant J. R.:
Bodniansty v. Mildenfeld, Joseph Baron, 1.
Rittm. v. Anesevich Orag. R.
Flamm, Karl Ritter v., Spell. v. Kaiser Jase Casiner v. Castenstein, Johann, ger R.
Anerle, Joseph, Sptm. v. 11. Jägerbat.
Poppovich, Stoiko, Hytm. v. Deterwardeiner Gr. J.R.
Bundschuh, Joseph, Sptm. v. 1. Seeller Gr. J. R.
Benko, Franz, Sptm. u. Fogarasser Schlostommandant.
Faltus, Franz Coler v., Kapl. v. Don Pedro J. R.
Pühl Edler v. Burgthal, Franz, Kapl. v. Esterhazy

Rieszner, Joseph, Rapl. v. Gollner J. R. Janezka, Balentin, Obl. v. Lattermann J. R. Tagliani, Jakob, Obl. v. Söldenhofen J. R. Mecfery, Ludwig v., Obl. v. Brooder Gr. J. R. Martinovits, Unton, Obl. v. 3. Garnisonsbat. Thiery, Jos., Ul. v. Plakkommando in Brody.

#### Quittirungen.

Rehrn, Tobias, 2. Rittm. v. Wallmoden Rur. R., mif Rar. Etilfried, August Baron, Obl. v. s. Jägerbat.

Bodnar, Ludwig, Ul. v. Heffen-homburg J. R. Fifder, Gustav Baron, Ul. v. König v. Preußen J. R. Horvath v. St. Györy, Jos., Ul. v. Palatinal hus. R. Lazar, Jos. Graf, 2. Rittm. v. Armeestand, legt den Offiziers-Rarakter ab.

#### Berftorbene.

Segond, Jafob v., GDR. v. Penfioneffand. Ennbuber, Rarl, &D. v. Ingenieurforps. Clam - Sallas, Friedrich Graf, Obfil. v. Armeeftand. Mr as, Rarl, Obfil. u. Rommandant Des 5. Jagerbat. Cramillon, Ludwig, Dbill. v. Denfionsffand. Gargmeiler, Jofeph, Daj. v. betto. Simatis, Jofeph, Lang, Anton, Rlarmein, Benebilt, Stamer, Unton, titl. Daj. v. Penfionsftand. Thour, hermann, HOW HATERARDERS Gron, Umadeus Burft, Stieber v. Sturgenfeld, Spim. v. Denfionsftand. Te fa ch, Anton, Optm. v.g. Jagetbat. Bog, Joseph v., Kapl. v Richter J. R. Schmidt, Frang, Kapl. v. Mineurtorps. Pawliget, Frang, Dbl. v. Ergh. Ludwig 3. R. Braifovich, Jof., Dbl. v. Goldenhofen J. R. Dorofulich, Martus, Dbl. v. Peterwardeiner Gr.J. R. Chramet, Adolph, Ul. v. Albert Goulai J. R. Folfel, Jofeph, Ul. v. Raifer Buf. D. Turt, Friedrich , Ul. v. 2. Szeller Gr. 3. R. Maffeige, Abolph Baron, & v. Ergh. Ludwig 3. R. Rag, Georg, F. v. Don Pedro 3. R. Stadler, Buftav, F. v. Pring Bafa 3. R. Dothetmer, T. v. Penfionsffand.

### Berbefferungen im gebnten Befte.

Seite 65 Zeile 6 v. o. patt Sierra de lies: Sierra de Penagache

— 12 u. o. Sierra de Sierra de Sierra de Sataluna

74 8 v. v. 450 Todte 650 Todte

u. s. w. u. s. w,

Sartlleb, Friedr. v., Spim. v. Penfionsfland, murde befinitiv im Rriegsarchiv angestellt.

Feger, Rarl Goler v., Sytin, v. Plagfommando in Wien, ins hoffriegsrathliche Militar = Departement überf.

Zanini, Jofeph, Spem. v. Penfionsfiand, beim Plag-

#### Penfionirungen.

Boffmann v. Donnersberg, Friedrich, GM. ber Urtillerie.

Schon, Martin, Spim. v. Dalmat. Garnif. Artill. Difirift, mit Maj. Kar. ad hon.

Springenftein, Chriftoph Graf, Sptm. bei der Landwehr v. Richter J. R.

Rifchet, Undreas, Spim. v. Don Pedro J. R. Schima, Joseph; Spim. v. Bobenlohe 3. R. Battig, Alois, Spim. v. Dochenegg J. R.

Molitor v. Ortwein, Joseph, Spim. v. Pring Leo:

pold beider Sizilien J. R. Towarek, Wilhelm, Sptm. v. Strauch J. R. Wenrok, Karl, Sptm. v. Berzogenberg J. R. Niffel, Stephan, Sptm. v. Bacquant J. R.

Miffel, Stephan, Sotm, v. Bacquant J. R. Bodniansky v. Wildenfeld, Joseph Baron, 1. Rittm. v. Knefevich Drag. R.

Flamm, Karl Ritter v., Dohann.) ger R. Knerle, Joseph, Optm. v. 11. Jägerbat.
Poppovid, Stoife, Optm. v. Deterwardeiner Gr. J. R. Bundfichuh, Joseph, Optm. v. 1. Szefler Gr. J. R. Benfo, Franz, Optm. u. Fogaraffer Schloßfommandant. Falfus, Franz Coller v., Kapl. v. Don Pedro J. R. Pühl Edler v. Burgthal, Franz, Kapl. v. Cherhagy

J. N.
Mieszner, Joseph, Kapl. v. Gollner J. R.
Janepka, Balentin, Obl. v. Lattermann J. R.
Tagliani, Jakob, Obl. v. Göldenhofen J. R.
Mecfery, Ludwig v., Obl. v. Brooder Gr. J. R.
Martinovits, Unton, Obl. v. 3. Garnisonsbat.
Thiery, Jos., Ul. v. Platkommando in Brody.

#### Quittirungen.

Rebrn, Tobias, 2. Rittm, v. Wallmoden Rur. R., mif Rar. Stillfried, August Baron, Obl. v. 1. Jagerbat, Bodnar, Ludwig, Ul. v. Heffen-Homburg J. R. Fischer, Gustav Baron, Ul. v. Rönig v. Preußen J. R. Horvath v. St. Györy, Jos., Ul. v. Palatinal Hus. R. Lazar, Jos. Graf, 2. Rittm. v. Armeestand, legt den Offiziers-Rarakter ab.

#### Berftorbene.

Segond, Jakob v., GM. v. Penfionsffand. En n bu ber, Rarl, GM. v. Ingenieurkorps. Clam Gallas, Friedrich Graf, Obfil. v. Armeeftand. Dr eas, Rarl, Obfil. u. Commandant bes 3 Jagerhat. Cramillon, Ludwig, Dbill. v. Penfionsffand. Garameiler, Joseph, | Mai, v. beffe. Simatis, Joseph, Lang, Anton, Rlarmein, Beneditt, Stamer, Anton, ' titl. Maj: v: Benfionsftanb Thour, hermann, Grop, Umadeus gurft, Stieber v. Sturgenfeld, Spim. v. Penfionsffand. Te fa ch, Anton, Spim. v.g. Jägerbat. Bog, Joseph v., Kapl. v Richter J. R. Schmidt, Franz, Rapl. v. Mineurtorps. Pawliget, Frang, Dbl. v. Ergh. Ludwig 3. R. Braitovich, Jos., Obl. v. Gölbenhofen J. R. Dorofulich, Martus, Obl. v. Petermarbeiner Gr.J. R. Coramet, Abolph, Ul. v. Albert Gyulai J. R. Föltel, Joseph, Ul. v. Raifer Buf. R. Turt, Friedrich, Ul. v. 2. Szetler Gr. J. R. Baffeige, Adolph Baron, F. v. Grib. Ludwig J. R. Rag, Georg, F. v. Don Pedro J. R. Stabler, Guffav, F. v. Pring Bafe J. R. Dogheimer, F. v. Penfioneffand.

Berbefferungen im gehnten Befte.

Seite 65 Zeile 6 v. o. patt Sierra de lies: Sierra de Penagache

— 12 v. v. Sierra de Sierra de Sierra de Sierra de Sierra de Cataluma
74 8 v. v. 450 Todte 650 Todte u. s. v. v. s. v. s. v. s. v.

# Anfündigung

der Fortfegung

•

# offreichischen militarischen Beitschrift

## für das Jahr 1835.

Diese Zeitschrift, wird im Jahre 1833, ihrem Plane nach unverandert, fortgefest werden. Die Redakzion erssucht, die Bestellungen boldigst zu machen; damit fie nach denselben die Starke der Auflage bestimmen, und bann ben Druck so zeitig im Dezember 1832 beginnen laffen könne, daß bas erste heft mit Unfang Janners 1833 erscheine.

Die militärische Zeitschrift enthält Abhanblungen über die verschiedenen Zweige der Kriegswissenschaften,
— alte und neue Kriegsgeschichte, — militärische Lopographie, — Militärverfassungen fremder Staaten,
— Memoirs und andere Schriften berühmter östreichischer Feldherren, — friegerische Unekooten und Karakterzüge, — Beurtheilungen militärischer Werke, und

die Personalveranderungen in der f. E. Armee.

Die Zeitschrift erscheint in monatlichen heften, jedes von 7 bis 8 Druckbogen, deren drei einen Band ausmachen. Die Pranumerazion wird nur auf den ganzen Jahrgang angenommen. Der Preis desselben ist auf neun Gulben sechs und dreißig Kreuzer Konvenzions munze festgesett, und die diesfälligen Bestellungen geschehen hier in Bien in dem Komptoir des östreichischen Beobachtere. In den östreichischen Provinzen nehmen allet. E. Postamter Bestellungen, gegen Ersag von zwölf Gul-

ben 24 Kreuger Konv. Munge für ben Jahre gang, an. — Im Uuslande werden die Bestellungen bei ben betreffenden Dberpostämtern gemacht.
— Alle Buch handlungen Deutschlands nehmen, auf Beranstaltung ber hiesigen Buchhandlung Johann Gotthelf heubner, Pranumerazion auf den Jahrgang 1833 der Zeitschrift mit acht Thaefer sächsisch (12 Gulden Konv. Munze) an.

Für bie Berren Offiziere ber kaiferliche öftreichischen Urmee besteht ber berabgesetzte, in Borbinein zu erlegende, Preis von fünf Gulben sechsundbreißig Kreuzer in Konvenzionsem ünze. Die diesfälligen Bestellungen werden nur aleien bei der Redakzion selbst hier in Wien ansaenommen.

Die Cobliden Regimenter und Korps und bie E. E. Serren Offigiere in ben Provingen konnen biefe Beit-

fdrift entweber

burch Ihre Regimentsagenten und fon-

ftige biefige Beftellte, - ober

burd frantirte Briefe, unmittelbar bei ber

Redatzion pranumeriren. -

Jene Cobliden Regimenter und Rorps, welche

ein eilftes Eremplar frei.

Die Verfenbung kann entweber von jenen herren Agenten beforgt werden, ober durch bie
Redakzion selbst mittelst der Briefpost geschehen.
Die Löblichen Regimenter und Korps, so wie einzelne
herren Militärs, die ihre Eremplare nicht durch die
Briefpost zu erhalten verlangen, wollen die hefte jeden
Monat in dem k. k. Kriegsgebäude, zu ebener Erbe, rückwärts gegen die Seizergasse, in dem Kartenverschleißamte, durch Ihre Bestellten mit
Vorweisung der Pränumerazionsscheine abholen lassen.

Die Gerren f. f. Militars, welche ihre Erems Bur.'milit. Beirfd. 1832. IV.

place monatlich mit Der Briefpoft zu erhalten manichen, baben, wie bisber, jugleich mit bem Pranumeragionsbetrage, für bas gangjabrige Porto: zwei Bulben 24 Rreuger, - in Allem baber acht Bulben Ronvengionsmunge für ein Eremplar ju erlegen. Für biefes Porto werben bie Befte jeben Monat von der Redaktion durch die Löbliche t. f. Oberfte Sofvoftamts Sauptzeitungs Ervedizion in dem gangen Umfange ber öftreichischen Mongrobie versendet, und ist dassür keinem Abgabsvostamte mehr etwas zu bezahlen. - Die Berren Dranumeranten wollen, bei eintretenben & arnifon bo eranberungen, bei bem E. f. Poftamte ibrer bisberigen Stagion megen Dadfendung bervielleicht eben unterwegs befindlichen Sefte bie Einleitung treffen, - ber Redaktion aber bie Orts veranderung baldigft befannt machen, bamit bie folgenden Sefte nach ber neuen Stagion ber betreffenden Berren Pranumeranten addreffirt werden tonnen. Mur durch Beobachtung diefer Borficht tann jebem Berlufte ber Befte vorgebeugt merten.

Sollten Pranumeranten jur Erganzung ihrer Eremplare einzelne Sefte bedurfen, fo find diefe, jedes Stud zu achtundvierzig Kreuzer Konvenzionsmunge, bei der Redakzion zu erhalten. —

Die alteren Jahrgange ber Zeitschrift von 1818 bis einschließig 1831, bann ber laufende Jahrgang 1832, sind hier in Wien im Romptoir bes oftreichischen Beobachters, ein jeder für neun Gulben 36 Kreuger in Konvenzionsmunge, — bei ben t. t. Postamtern für 12 fl. 24 kt., — in allen Buch handlungen bes Insund Auslandes für acht Thaler sächsisch zu erhalten. — Das Insbaltsverzeichniß jedes einzelnen älteren Jahrganges befindet sich am Schluffe der Hefte 3, 4 und 5 des Jahrganges 1832, — und bas wissenschaftlich geordnete Verzeichniß aller in der Zeitschrift enthaltenen Aufsätze am Schlusse des zwölften Heftes 1831.

Die Berren f. f. Militars erhalten bei ber

Rebation jeden alteren Jahrgang, einzeln, für fünf Gulben 36 Rreuger in Ronvenzions: munge. Denjenigen Berren E. E. Militars, welche mebrere, verschiedene, altere Rabraange que al e ich abnehmen, werden biefelben im berabgefetten Preise abgelaffen. Es werben nämlich bei ber gleichgeitig en Ubnahme von brei Jahrgangen, jeder berfelben zu vier Bulben, - bei ber Abnahme von vier Jahrgangen, jeder zu brei Gulben 12 Rreuger, - und bei ber Abnahme von funf oder noch mehreren alteren Jahrgangen zugleich, jeder zu gwei Bulben 48 Kreuger Ronv. Munge berechnet. In biefem Berbaltniffe toften bemnach ein Jahrgang 5 fl. 36 fr., - 1 wei Jahrgange 11 fl. 12 fr., - brei 12 fl., - vier 12 fl. 48 fr., - fünf 14 fl., feche Nabraange 16 fl. 48 fr., u. f. m. - und eine gange Sammlung ber viergebn Jahrgange von 1818 bis einschließig 1831, - 39 fl. 24 fr. in Konvenzionsmunge. -

Die Rebatzion ber öffreichichen militarifden Beitfdrift.





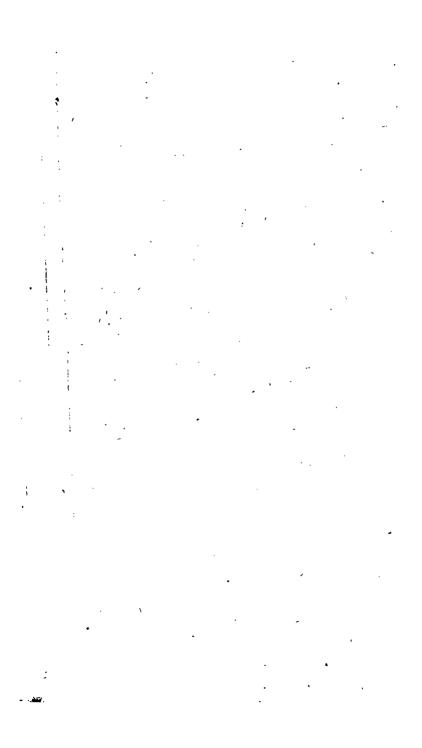

### Destreichische militärische

3mölftes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare; victoriam.

Flavius Vegetius.

Rebafteur: Job. Bapt. Schell.

Wien, 1832.

Gebrudt bei Anton Strauf's fel Bitme.

# Militarische Beschreibung der unteren Schelde.

Bon Wilhelm von Gebler,

Lieutenant vom F. E. Infanterie-Regiment Baron Bimpffen, Bugetheilt dem F. E. Generalquartiermeifterftabe.

Mit einer Rarte.

Die Shelbe, feit jeher ein Gegenstand bes Sabers und ber Zwietracht zwischen jenen Bolfern, beren Territorien fie burchzieht, hat in ben neuern Zeiten einen um so hohern Grad von Wichtigkeit erreicht, seitbem Sandel und Judustrie unter allen Nazionen Europas zu so ausgebreiteter Bolltommenheit gediehen find.

Die Schelbe hat ihre Quellen auf bem Arbennenrücken bei bem Dorfe St. Mart in unweit le Castelet
in der Piccardie, und sließt durch Bouchain, Valenciennens und Condé, wo sie in Belgien eintritt. Hier wendet sie sich nordwestlich, strömt bei Tournay vorüber, neigt sich etwas gegen Osten, und passirt in dieser Richtung Audenaer de und Gent, wo
sie sich noch bestimmter von Besten nach Osten wendet.
In Dendermonde nimmt der Strom wieder seinen
nördlichen Lauf bis Them sche, von wo er bis Rupelmonde öftlich sließt, und alsdann, von hier aus
in gerader nördlicher Richtung laufend, Antwerpen
bespült. Über diese Stadt hinaus wendet sich der Fluß
westwärts, in welcher Direkzion er die holländischen

Grenzen berührt, und endlich beim Fort Bandvliet, eine unveränderte Richtung von Often gegen Beften nebsmend, bem Meere juftromt.

Unterhalb Untwerpen, zwischen Zandvliet und ber Schanze Bath, theilt sich die Schelbe in zwei große Urme, die Westersche lo in westlicher, die Oosterschelbe in nordwestlicher Richtung sließend. Beide, durch Zwischenarme verbunden, bilden mit diesen, zwischen sich, die zeelandischen Inseln: Zuyd. Bew estand, Wolfersdyk, Walcheren. Bon der Legteren süblich geht die Westerschelbe, nördlich die Oosterschelbe in die Nordsee. — Die Westerschelbe hat noch kleine, süblichen Raas: Urm, dem Krammer und Grevelinge, sind Zwischenarme, wodurch die zeelanz dischen Inseln Tholen, Duiweland, Schouwen gebildet werden.

Die Schelbe wird ichiffbar bei Cambray, allwo bie Schiffbarkeit burch Schleufen bewirkt wird, ba ohne biefelben ber Fluß erft bei Balenciennes ichiffbar werben murbe.

Die lange ber Schelbe beträgt bis zur Mündung der Westerschelde 54 Meilen, ihre Breite an der Mündung der Starpe bei Mortagne 60, oberhalb Gent nicht über 100 Fuß. Unterhalb dieser Stadt wird sie bald 200, bei Dendermonde 600, oberhalb Rupelmonde an 3000, bei Untwerpen 1600 Fuß, da wo sie sich theilt, ast im Meile breit. — Die Oosters und Westerschels be sind Unfangs von weit geringerer Breite als der Strom vor seiner Theilung; die Westerschelbe wird aber bald eine halbe, und gegen die Mündung 1 Meile; — die Oosterschelbe wird bald im Meile, bei Goes in an

ber Mundung : Meile breit. — Die Fluth und Che be ift bis Untwerpen febr ftart, und noch bei Gent bemerkbar, weshalb von Dendermonde abwarts eine Schiffbrude nur mit Schwierigkeit geschlagen werden kann.

Die Schelde-Ul fer find aufwarts bis oberhalb Denbermonde eingebeicht, bas linke gang, bas rechte ftredenweise. — Bis zur Mündung ber Skarpe fließt bie
Schelde im breiten, flachen Thale, und bis unterhalb Tournan nabern fich nur noch geringe Unboben den Ufern. Dann fließt fie bis zur Mündung im gang ebenen Niederlande in unmerkbarer Bertiefung. Unterhalb Gent find die Ufergegenden trockener und urbarer, als oberhalb.

Von Gent aus führt ein 2' Meilen langer Ranal nach Sas van Gent in die füblichen Durchfluffe
ber Besterschelde. Nebst diesem Ranale bieten jener nach
Brügge (6 Meilen lang), — ber, welcher von Gent
nach Sulft führt, nebst mehreren andern, so wie die
Ufer der Lys, der Caele, und der Schelde selbst, ungemein wesentliche Vortheile zur Bahl eines Lagers dar;
da durch diese Gewässer die Kommunikazion und Substütenz einerseits sehr erleichtert, andererseits durch
zweckgemäße Benützung der vielen Hecken, Gebüsche
und Graben die Unnäherung dem Feinde sehr erschwert
werden dürfte.

Von Romillies, unterhalb Cambran, bis eine Meile abwarts von Bouchain, befonders von Valenciennes bis Condé, auch zwischen Tournan und Audenaerde, find die Scheldeufer brüchig und morastig. — Überschwem: mungsschleusen trifft man bei Cambran, Louchain, Balenciennes, Condé, Tournan, Audenaerde, wodurch von jedem dieser Orter auswärts eine lange Strecke unter Wasser gesett werden kann.

Nachbem wir jett bem Laufe ber Schelbe gefolgt find, bie allgemeine Richtung berfelben untersucht, und bie verschiedenen Breiten, so wie die Schiffbarkeit dieses Stromes angegeben haben, so dürfte nunmehr die nähere, militärische Beschreibung besselben, in so weit es die vorhandenen Quellen gestatten, hieher gehören, zu welschem Behufe wir bei Rupelmonde beginnen, auf Untwerpen, so wie auf die in der Nähe und noch weiter stromabwarts liegenden Forts, unsere vorzügliche Aufmerklamkeit besten, dann den beiden großen Armen der Schelbe folgen, und die verschiedenen zwischen den zwei Mündungen diese Flusses besindlichen Inseln in nähes ren Augenschein nehmen wollen.

Rupelmonde, ein Marktflecken mit 2021 Ginwohnern, liegt am linken Ufer ber Ochelbe, gegenüber ber Mündung ber, aus bem vereinigten glußbette ber Deethe und Dyle gebilbeten, Ru vel, melde gur Rechten bier in bie Ochelbe fallt, über melde lettere allba eine Uberfahrt ift. - Die Schelbe, welche bier von Beften nach Dften lauft, und bereits icon bei Themiche, allwo fich eine Schiffbrude befindet, große Schiffe tragt, ift bier 120 bis 150 Rlafter breit, und mabrend ber Fluth 26 bis 32 Fluß tief, mogegen felbe bei eintretender Ebbe auf 20, und felbft bis auf 14 guß fallt. Ihr Bette ift feft und fandig. - Muf bem linken Ufer führt von Ruvelmonde bis gegen das Dorf Cruysbete ein 3 bis 4 Rlafter bober Damm, ber alfo boch genug ift, um ben Marich einer Truppe ju fuß und ju Pferbe bem am jenseitigen Ufer ftebenben Feinde ju verbergen. - Rupelmonde liegt übrigens auf einer Elei= nen Unbobe, welche fich aufwarts nach Themiche fortgiebt; baber bier bas rechte vom linken Ufer beberricht wird. Auf erfterem, am Ginfluffe ber Rupel, befindet

fic bas alte Fort Gr. Marquerite, in Erummern. Die ungepflafterten Bege, welche bie Relber und Bebolge auf beiben Ufern bes Fluffes burchichneiben, finb im Winter, bei Regenwetter, in ichlechtem Buftanbe, fo baß Befdut nur bei anbaltenben, farten Froften auf folden fortzubringen fenn burfte. Gine ftarte balbe Stunbe vom rechten Ufer ber Ochelbe gebt bie von Bruffel über Boom nach Untwerpen führende Chauffée in paralleler Richtung mit bem Rluffe; welche jeboch nicht an allen Stellen vom linken Ufer aus gefeben werben fann, ba Gebufde und Balbden und bagwifdenliegenbe Ortichaften, befonbers weiter unterhalb igegen Untwerpen, felbe bem Muge entzieben. Diefe, fo wie bie mit ibr auf eine Entfernung von anberthalb Stunben faft varallel laufende, von Decheln nach Untwerven führenbe Strafe, befinden fich im beften Buftanbe.

Die Ochelbe nimmt in ber etwas über zwei Stunben langen Strecke von Rupelmonde bis Untwerpen, fols genbe bemertenswerthe Bewaffer auf : bie Rupe I, welche fich von Guben in biefelbe ergieft, ift 25 bis 30 Rlafter breit, bei ber gluth 24, bei ber Ebbe nur 8 bis 9 Ruß tief. 3br Grund ift feft und fanbig. 3bre ftartiten Damme, welche fich zwifden bem Beiler Bintham und bem alten Fort St. Marguerite befinden, erreichen eine Bobe von 18 bis 22 Fuß. - Die gwifchen ben Dammen ber Schelbe und Rupel angebrachten Schleufen bienen gur Bemafferung ober Mustrocknung ber anliegen= ben Biefen ; ber größte Theil berfelben ift bei ber reg. nerifden Beit febr mafferreich. - Die Bliet munbet öftlich bei bem Dorfe Schelle in Die Schelbe. Gie verbantt ibren Urfprung einem bunnen Bafferfaben, welder allmalig immer großer wird , und julest 3 Rlafter

Breite erreicht. Seine Tiefe beträgt 10 bis 12 Fuß. Das Bette des Blietbaches ist theils sandig, theils mosraftig. Seine steilen Uferrander ragen bei eintretender Fluth 1 ½ Fuß, und nach der Ebbe 4½ Fuß über dem Wasserspiegel hervor; 8 steinerne Brücken führen von Gröningenhof bis zum Dorfe Schelle über denselben. Da wo die Wege an seinen beiden Ufern auslausen, trifft man allenthalben Furten an. — Die übrigen kleinen, in die Schelde mündenden Gewässer sind in militärischer Hinsicht ganz unbedeutend. Dagegen gibt es in der Nähe der Schelde und Rupel noch viele, zum Theil impraktikable, Moraske, die fast unmöglich auszustrocknen sind. In Wassermühlen sindet man bei Rupelsmonde nur 2, dagegen 17 Windmühlen

Man trifft in diefen Gegenden binlanglich Lebens. mittel und Fourrage, fo wie auch geeignete Orte für Truppenkantonirungen und Lager, die bier bezogen werben konnten, um entweder offenfiv zu verfahren, ober vertheibigungsweise ju Berte ju geben. - Chen fo konnten von bier aus die Berbindungen ber in ber Umgegend liegenden großen Stadte gefichert werben, und man fich jum Meifter eines Theils ber untern Schelbe fowohl, als auch ber Rupel und ber Durme machen. Eine Menge haltbarer Poften bietet biefer von Beden und fleinen Gebolgen durchschnittene Canbftrich bar. Die großen und fleineren Bemaffer, Die burch felben ziehen, die Morafte und Teiche, welche man allba antrifft, einige Unboben, welche bier und ba bie Ufer ber Ochelbe und Rupel beberrichen, tonnen ben Stellungen Saltbarkeit verleiben, und ben Marich einer Urmee fichern. Die Reiterei fann bier gwar von gar feinem Ruten fenn; bagegen wurde die Infanterie,

wo fie fich immer aufzustellen ober gu fchlagen batte, allenthalben Dedung finden, und fich felbft febr leicht und fchnell verfchangen konnen. —

Folgen wir bem Laufe ber Schelbe von Guben nach Morben, fo erreichen wir: Untwerpen. Diefe Stadt, mit ihrer Citabelle, welche gegenwartig bie Mufmertfamfeit von gang Europa auf fich giebt, liegt am rechten Ufer ber Schelbe, brei Meilen oberhalb bem Fort Bandvliet, mo ber Strom feine beiben großen Urme gegen bie Morbfee auszubreiten beginnt. Ebbe und Bluth außern bier ibre Wirfung noch febr fraftig auf einen Strom, ber jebergeit ben größten San= belsichiffen Bugang gewährt. Die Tiefe bes Bafferftanbes, nicht überall gleich, tann im Durchichnitte zwifden 35 und 45 Fuß angenommen werben. Der Thalweg bes Stromes giebt fich am rechten Ufer gegen bie Stadt ju; baber von biefer bas Kabrmaffer, fo wie noch abwarts bas linte Ufer überhaupt, beberricht wird. Größere Rriegefchiffe tonnen gwar an ber Stadt Unter werfen; boch foll es ihnen nicht ju jeber Beit mog. lich fenn, die Barre an ber Munbung, und einzelne Stellen unterhalb ber Stadt, ju überfdreiten.

Antwerpen, bas gegenwärtig 65,000 Einwohner zöhlt, hatte im Jahre 1550 200,000 Seelen. — Im Jahre 1576 belagerten die Hollander die Citabelle von Antwerpen, deren Grundstein am 22. Mai 1568 vom Herzog Alba gelegt worden, und deren Umfang man auf 2500 Schritt schäft. — Anno 1583 versuchten die Franzosen unter dem Duc d'Unjon einen Überfall, welcher gänzlich mißlang. — Im Jahre 1585 eroberte der Herzog von Parma Antwerpen. — Im Jahre 1622 scheiterte Prinz Moriz von Nassau in seinem Versuch,

Untwerpen einzunehmen, und Unno 1648 verfette ber Friede von Munfter ber Stadt benfelben empfindlichen Ochlag, ben gegenwärtig Konig Bilbelm ju fubren fich nothgebrungen fieht : bie Operrung ber Ochelbe. -3m Jahre 1746 nahmen die Rrangofen Stadt und Cie tabelle ein. Im November 1798 fielen Beibe ben Frangofen in die Sande. Im lettern Jahre ward die Ochelbe wieder für offen erklart, worauf 1793 bie Preugen fich Untwervens bemachtigten. - Ende Juli 1794 raumte ber Bergog von Dorf Untwerpen, worauf es Dichegru obne Widerstand befette. - Unter Mavoleons Berricaft marb unendlich viel fur bie Berbefferung ber Reftungewerte und für die Einrichtung eines großen Rriegs. hafens gethan. - Durch den Biener Kongreß 1815 marb bas aus Belgien und Solland gebildete Konigreich ber Diederlande bem Saufe Oranien guruckgegeben, von welchem fich Belgien burch bie Revoluzion vom Jahre 1831 losgeriffen bat. Untwerpen fiel baber Letterem anbeim; bagegen bat Solland noch biel Citabelle infeinen Sanben. -

Untwerpen, in jeder hinsicht ein wichtiger Depotplat, erhalt durch die Beherrschung des mächtigen Schelbestromes eine hohe militarische Bedeutenheit.
Mördlich dehnen sich Niederungen aus, die teine Operazionen gestatten; alle Kriegszüge von Guben nach Norden gehen baber so weit vor seinen Mauern vorbei, daß der Plat auf diese teine unmittelbare Einmirkung äußert. Der auf dem linken Ufer befindliche Brückenkopf, Tete de Flandre genannt, eröffnet der Festung die Verbindung mit Ostslandern, jedoch nur auf einem einzigen Wege, und durch ein Land, das ganz überschwemmt werden kann. Die hauptwirk

famfeit bes Plages lanbeinwarts geht baber nach Gudoft und Guben; namlich nach Lier, bas zwei Meislen, nach Mecheln, welches brei Meilen, und nach Bruffel, bas funf Meilen entfernt ift.

Muffer bem Brudenfovfe Tete be Rlanbre, ber aus einem Kronenwert mit porgelegtem Ravelin por ber Front, und naffem Graben besteht, bilben brei Saupt: theile bie Befestigungsanlagen Untwerpens, nämlich: bie Umwallung ber Stadt felbit; bie Citabelle ober: balb ber Stadt mit einigen Werfen, und bas Door= berfort ober Fort bu Dord unterhalb berfelben, beffen Befit bas Mufmartsfegeln nach ber Stadt febr erichmert. Bas nun die Stadtbefestigung felbft betrifft, To bat fic ber Sauptwall feit feiner letten Bergrofe. rung im Jabre 1567 gar nicht in feiner Form veranbert, und bie Geftalt ber Werke felbit ift beute noch biefelbe, wie fie im Jahre 1648 mar. Bor bem Saupt= walle, ber von einem tiefen, naffen Graben umgeben ift, murbe fpater eine Reibe von Mugenmerten angelegt, die im Sabre 1793 fo febr erweitert worden find, bafffie eine gufammenbangenbe, zweite, geraumige IImfaffung bilben, welche von bem naffen Graben umfloffen wird, und bie, burch einige vorgeschobene Werte gebeckt, vorzüglich jur Bertheidigung ber Thore und Bafferwerte bestimmt ift. Diefer gange, gegenmartig in ben Banben ber Belgier befindliche Theil ber Befestigung von Untwerpen erleichtert übrigens an feine Stelle ben Ungriff auf bie Citabelle. Dagegen folieft fich an benfelben eine Reibe von Batterien bis jum Fort bu Dorb, burch welche bie Rommunifazion mit ber untern Schelbe erfcwert werben foll. Der Strom flieft bier bekanntlich von Guben nach Morben an ber

# Militarische Beschreibung der unteren Schelde.

Bon Wilhelm von Gebler,

Lieutenant vom f. E. Infanterie-Regiment Baron Bimpffen, gugetheilt dem f. E. Generalquartiermeifterftabe.

Mit einer Rarte.

Die Schelde, seit jeher ein Gegenstand des Sabers und der Zwietracht zwischen jenen Bollern, beren Territorien fie durchzieht, hat in den neuern Zeiten einen um so hohern Grad von Wichtigkeit erreicht, seitdem Sandel und Judustrie unter allen Nazionen Europas zu so ausgebreiteter Vollkommenheit gediehen find.

Die Schelbe hat ihre Quellen auf bem Arbennenruden bei dem Dorfe St. Martin unweit le Castelet
in der Piccardie, und fließt durch Bouch ain, Balenciennens und Condé, wo sie in Belgien eintritt. Hier wendet sie sich nordwestlich, strömt bei Tournap vorüber, neigt sich etwas gegen Osten, und passirt in dieser Richtung Audenaer de und Gent, wo
sie sich noch bestimmter von Besten nach Osten wendet.
In Dendermonde nimmt der Strom wieder seinen
nördlichen Lauf bis Them sche, von wo er bis Rupelmonde öftlich sließt, und alsbann, von hier aus
in gerader nördlicher Richtung laufend, Antwerpen
bespült. Über diese Stadt hinaus wendet sich der Fluß
westwärts, in welcher Direkzion er die holländischen

dies Feuer nur etwa zwei Minuten, bei nur etwas gunfligem Winde, zu erleiben hat, so durfte es doch wohl an dem Nordfort in dem Stande ankommen, eine volle Lage zu geben, welche, wenn sie richtig trifft, bie dortigen Geschütze demontiren durfte, wenigstens die 2 und 6 Kanonen, welche die Fahrt in der Quere von hinten beschießen.

Aus | bem Gefagten ergeben fich die Bortheile, welche die bas rechte Ufer (mit Ausname ber Citae belle) besethaltenden Belgier fich versprechen können. Wir wollen nunmehr auch jene, die ben Sollandern zu Gebote fteben, naber zu beleuchten versuchen, ebe wir zur Beschreibung ber Citadelle übergeben.

Die Sollander find Meifter bes gangen linken Ufers : fie fteben an ber flandrifden Gvite (Eete be Rlandre) und in den zwei fleinen, ober- und unterhalb des Brudenkopfes liegenden, Forts Burght und St. Silaire. Auf bem rechten Ufer besigen fie bie Citabelle, und burch biefe bie Lunette Riel, bie oberhalb berfelben liegt und ju ibr gebort. Das ebemalige Entrepot und bas Militararfenal liegen am Ufer ber Ochelbe und gang nabe bei ber Citabelle. Bon beiben Bebauben find nur noch Schutthaufen übrig. - Auf bem linten Schelbes ufer binter ber Eete be Flandre liegen bie Polbers, ein ausgebehntes und fruchtbares, in fruberer Beit burd Unidmemmungen ber Rluth entftanbenes Beibeland, bas burch einen großen und ftarten Deich, ber ben Strom bis an die Gee in feinem Bette balt, gegen Überichmemmung gefcutt wird. - In ter Bobe ber Citabelle bat Solland zwei Kriegsschiffe ftagionirt, und überbies 12 Ranonierboote, bie gar leicht ben landbatterien fo viel zu ichaffen machen tonnen, baf fie ben

auffegelnden Schiffen nichts Wesentliches anhaben werden. hieraus ergibt sich auch, bag die Verbindung der Citadelle noch nicht als gesperrt anerkannt werden kann, und daß dieser keineswegs als isolirt zu betrachtende feste. Plat für holland in allen Kriegsunternehmungen thätig eingreifen kann. — Wir wenden uns nunmehr zur Citadelle von Untwerpen.

Um füblichen Ende ber Stadt gelegen, und ben obern Unichluß ihrer Berte an die Ochelbe abgebend bildet fie ein regelmäßiges gunfect, mit boben tleinern, an bie gleich boben Rourtinen anschließenben Baftionen, vor benen fpater wieder geräumige Baftio: nen, unmittelbar anbangend, angelegt worden find. Erftere find noch bas Wert von Pacecco; bie großen find nach Naubans Lebre im Jahre 1701 angelegt. Dach allen Geiten ift die Citabelle gleich fart; eine Front mit einem Ravelin ift ber Stadt zugewendet, eine mit fleinem Ravelin, nach ber Lokalitat, ber Schelbe gu, von ber fie noch eine bebaute Strafe trennt, bie ges genwartig aber naturlich von ber Stadt abgeschnitten ift. Zwei Fronten find bem Canbe jugefehrt, und mit Ravelinen verfeben Die mittlere Baftion führt ben Namen bes erften Erbauers, ben bie Frangofen in ibren Planen Paniotto getauft baben. In ber Mitte ber funften Kront ichloß ebebem bie Stabtbefestigung an, und baber fehlt bas Ravelin. Auf ber Kavitale ber beiben Baftionen ber Felbfeite find zwei große Lunetten vorgeschoben, bavon bie an ber Ochelbe, von ber nachstgelegenen Borftadt, Fort Riel beift, und bas weiter abgelegene: Fort St. Laurent genannt wird, welches mit bem gleichnamigen Fort bei ber Stadt nicht zu verwechfeln. Die Citabelle bietet

im Innern bie erforberliche Dege ficherer Bobnraume, und bringt ibre bedeutenden Borrathe überbies ficher unter. In Bertheidigungskafematten ift nur basjenige vorbanden, mas zu einer niederen Beftreichung nothig ift, obne eine Berfplitterung ber Befagung berbeituführen. Die Bertheidigung ift einfach, und eben beswegen mit leichter Überficht zu leiten. Material ift im Überfluß vorhanden; wie benn auch fein Mangel an Lebensmitteln bentbar icheint. Bon einer erprobten . Befatung vertheibigt, bietet biefe Citabelle, melde von einem 18 Ruf Baffer tiefen Graben in allen ibren Theilen umfpult ift, mit ihren boben und verhaltnige maßig feften Ruttermauern, binlanglich Elemente bar, um einen Ungriff ju ben blutigften ju machen. 216 bie Rrangofen fie im Jahre 1792 gulett wegnahmen, ging ibr Ungriff langs bes Stadtwalles vor fich, und fie umtlammerten felben bis zur Baftion, die fie Paniotto nannten; allerdings bamals ber befte Ungriffspunkt. Best aber haben fich bie Umftanbe geanbert. Gine Esplanade von 400 Schritten trennt die Stadt von ber Citadelle. Die Bomben berfelben (bei bem Bombarbement ber Stadt durch Gen. Chaffé im Oftober 1830) erweiterten biefe bis jur Medelnerftrage, rechts jum Ball, bann weiterbin langs ber Sofpitalftrage, bem Mildmarkt und endlich St. Deter - Bliet, bis an bie Schelbe, wo ber breitere Graben ber Flamme eine Grenze fette, fo bag fett ein Raum von 1500 Ochritten im Durchschnitte bie Balle ber Citabelle von bem bewohnten Theile Untwerpens icheibet. - Durch ben Durchftich ber Damme konnte ein großer Theil bes meftbelgischen Reiches unter Baffer gefett werben. Untwerpen hatte alsbann vielleicht aufgebort zu fenn,

und blos bie Citabelle murbe noch als Infel bervor-

Wenn wir von Untwerven bem fich gegen Mort. westen giebenben Chelbestrome folgen, fo treffen wir nach funf Biertelftunden am rechten Ufer: bas Fort St. Philippe, welches ein regelmäßiges Bierect bilbet, beffen Werfe jeboch, nicht in vorzuglichem Buftanbe find. Diefes Fort, mit Untwerpen burch einen langen, langs bem rechten Ochelbeufer fortlaufenben Damm verbunden, murbe im Rabre 1584 in ber 216fict erbaut, um ben Ropf jener berühmten Brude ju bilben, welche Merander Farnefe, Bergog von Parma, bier über bie Ochelbe ichlagen ließ, ebe er jum Ungriff Untwerpens fdritt. Diefem Bort gegenüber liegt bie Schange St. Daria am linten Schelbeufer. Diefe gegenwartig von ben Sollanbern in ben beften Bertheibigungeftand gefette Coange, burd einen Damm mit ber fanbrifden Gpite verbunden, bilbet ein regelma-Biges Biered mit vier an jebem Enbe angebrachten Baftionen, von benen zwei bas Rabrwaffer bes Stromes bestreichen. - Etwas weiter abwarts befindet fich auf bem linten Ufer bas alte Fort Perle in verfallenem Buftanbe.

Der Strom, welcher hier fast allenthalben diesels be, bei Untwerpen angegebene, Tiefe beibehalt, fließt in einem theils schlammigen, theils sandigen Bette. Die zu beiden Seiten desselben laufenden, 8 Klafter hoben, Damme haben einen sehr fanften Abfall gegen den Fluß zu, aber desto steiler gegen das Land, so daß es sowohl zu Pferde als zu Fuße sehr beschwerlich fällt, von letzterem aus, hinaufzugelangen. Der Batergand, ein großer Bach, welcher von Suden nach Norden

fließt und fich langs bem gegen bas Dorf Calloo fubrenben Damme bingiebend, in einer Urt von Ranal ober Graben, la Dalabrie genannt, oberhalb Cal-Ioo am linten Ochelbeufer ausmundet, machft in feiner Breite von 4 bis ju 10 Rlaftern. Geine Tiefe betragt 4 bis 5 guf. Das moraftige Bette beffelben nimmt bie Baffer ber benachbarten Biefen auf. Gine fteinerne Brucke fubrt über benfelben in ber Mabe von Calloo: auch ift berfelbe an ber Stelle mo ber Weg an felbem ausläuft, ju burdmaten. Der Bad, welcher langs bem Polderichenduck van Beveren-Damme gwijden Berrebroef und Calloo lauft, vereinigt fich mit bem vorigen. Geine Breite fleigt von 2 bis ju 4 Rlaftern. Die Liefe beträgt 4 bis 5 guf. Gein Bette ift ebenfalls moraftig. Gine fteinerne Brucke bei bem Dorfe Berrebroef führt über benfelben. - Der naffe Graben ober Ranal, la Dalabrie genannt, erhalt biefen Da. men nach ber Bereinigung ber genannten beiben Baffer. Er ift 28 Klafter breit und 10 bis 12 Ruf tief. Das Bette beffelben ift moraftig; bei Calloo führt eine bolgerne Brude über folden. - Die übrigen Gemaffer auf bem linten Ufer von Untwerpen, bis gur Theis lung ber Chelbe, find feiner befonderen Berudfichtis gung werth. Die bier und ba gerftreut befindlichen Teide und Morafte laffen fich nur mit vieler Mube und großem Roftenaufwande austrodnen. Muf bem rechten Ufer mundet, etwas unterhalb Untwerpen ber 8 bis 10 Rlafter breite und 10 bis 12 guß tiefe gluß laarice Bed in bie Gdelbe; bie übrigen find nicht bemerfenswerth. Die Bege, welche biefes Terran auf beiben Ufern bes Stromes burchicheiben, find blos in ben Polbers und nach ftarfem Regen, in folechtem Buftanbe.

Unberthalb Stunden vom Fort St. Philippe liegt bie Rrups = Ochange, ein einfaches unregelnibfiges Dierect, gleichfalls im verfallenen Buftanbe. Dagegen erreicht man von bier aus binnen brei Biertelftunben bas von ben Sollandern wohlbefestigte Rort Billo, welches ein Runfect mit eben fo vielen Baftionen und zwei Ravelins bilbet, von benen brei bas Fabrmaffer ber Schelbe beftreichen. - Huf bem linten Ufer, Billo ges genüber, liegt Lieftensboet, ein regelmäßiges Biera ed, wovon zwei Geiten ben Strom bestreichen ; gleiche falls von ben Sollandern ftart befestigt. Diefes Rort mit 4 Baftionen, zwei Ravelins und einer Kontreffarpe, bat nur ein Thor von ber Rluffeite ber, und Eann von ber Canbfeite unter Baffer gefett werben. -Das Bette ber Schelde ift bier nur 20 bis bochftens 24 Ruß tief, und die Breite bes Stromes beträgt bei 1000 Rlafter. Da bas Rabrmaffer an biefer Stelle von beiben Ufern gleichweit entfernt ift, fo fann baffelbe aus ben zwei Forts auch mit gleichem Erfolge beftrichen werben.

Eine halbe Stunde weiter abwarts befindet fich am rechten Ufer das nunmehr wieder in Bertheidigungssftand gesette Fort Frederik Bendrik. Diesevon den hollandern neu befestigte Schanze bildet ein nicht ganz regelmäßiges Biereck, von dem zwei Seiten den Fluß bestreichen. Übrigens sind sowohl Liefkenshoek als Lillo von einem naffen Graben mit bedecktem Bege umgeben. Nordöstlich von Frederic hendrik, eine Biertelsstunde von dem rechten Schelbeufer, liegt Zandvliet eine fleine Stadt. Ihre Festungswerke sind nicht ganz hergestellt. Indessen ift der Wall von sieben Bastionen flanquirt, von einem 20 Klafter breiten Graben, mit bedecktem Bege, umschlossen.

Die zu beiben Seiten ber Schelbe bis hierher einmundenben Gewässer in allen ihren Details zu beschreiben, gestatten Raum und Zeit nicht. Auch sind felbe
zu unbedeutend, um einer genauern militärischen Burbigung im gegenwärtigen Aufsate unterzogen zu werben. — Ehe wir jedoch dem Laufe des westlichen groben Armes, der sich hier theilenden Schelde folgen,
burfte es angemessen seyn, in kurzen, gedrängten Zügen eine kleine Schilberung der Vertheibigungsmittel
zu geben, welche das Terran abwarts von Antwerpen
bis zur Theilung der Schelbe auf beiben Ufern des Stromes barbietet. —

Diefe Begenben icheinen in mehrerer Sinfict gur Begiebung von Stellungen und gur Bermenbung von Eruppen geeignet; fep es gur Dedung Untwerpens und ber Forts; fen es, um fich biefer Stadt und ber feften Plate ju bemeiftern. In ber That, laffen wir unfere Blice langs bem rechten Stromufer umberichweifen fo werden wir ichließen, bag biefer große Rluß, und bie Forts, welche ibn vertheibigen, die Stadte Untwerpen und Bandvliet fo wie die Dorfer Berendrecht, Dorberen, Staebroed und hoevenen, - Die Damme, welche bas land vor furchtbaren Überfdwemmungen fchus Ben, und burch beren Durchftechung fast Mles unter Baffer gefett werden fann, - die Beden und Graben, welche bie Felder durchschneiden, - ftebende und fliegenbe Baffer, und felbft einige Dunen, bort Sinberniffe auf Binderniffe bem vorschreitenden Feinde entgegenthurmen, und bag endlich die Gebolge und Balbden, welche von Norboften von Bandvliet nach Soes benen fich erftreden, große Bortheile gur Beziehung und Giderung von Truppenftellungen und Lagern bar-

6 3

jubieten im Ctanbe find. Dur murbe bie Ravallerie wenig freien Spielraum jur Sanbhabung ibrer Waffen finden, baber nur eine geringe Ungabt allda norbmenbig fenn burfte. - Das Terrain auf ben beiben Schels beufern, ift bis Sulft ebenfalls mit Sinberniffen befaet, und eben fo, wie bas rechte Ufer, einer porgualis den Infanterie = Bertbeibigung fabig. Inbeffen mußte man fowohl auf ber einen, wie auf ber anbern Geite, Borfichtsmaßregeln treffen, bamit burch bie beftigen Musftromungen, welche bie Rluth erzeugt, nicht bie Rommunitagion unterbrochen, Die Quartiere ber Trup. pen überichwemmt, ober ein Urmeetheil von bem anbern getrennt und abgeschnitten werbe; welches Lettere übrigens auch durch bas Offnen ber Schleufen ober Durchfteden ber Damme an vielen Orten bewertftelligt merben tonnte. - Die Erzeugniffe ber Begend murben einige Beit einer nicht übergroßen Truppengabl binlangliche Gubfiften; verschaffen. Gelbft große Urmeen fonnten mit allen Bedurfniffen verfeben werben, fo lange bie Ochelbeschiffabrt nicht unterbrochen ift, in welch letterem Ralle ber nothwendige Rriegs- und Dunbbebarf aus Lier und Decheln, auf bem rechten Ufer, aejogen werben mußte. Doch murbe ein in biefen Begenben fantonirendes Beer, befonders ju gewiffen Beiten bes Jahres, öftere Dangel an Trinfmaffer feiben; ba baffelbe, fo wie bie Luft, ungefund ift, und befonbere im Frubjabre und Berbfte Rieber und anbere bosartige Rrantheiten erzeugt. -

Wir folgen nunmehr bem Laufe ber WefterSchelbe. Wir finden bier am linten Ufer bas Dorf Rielbrecht, mit 2000 Einwohnern, am Damme gleichen Namens, ber bier Dunen einschließt, welche

fic vom Rabewaffer ber Schelde bis auf brittbalb Stunben gegen Rielbrecht ausbehnen. Diefem Dorfe fast gegenüber liegt am rechten Ufer, auf ber Infel Bund-Beweland, ba wo bie Schelbe fich in bie Dofter- und Befterfdelbe theilt, die mobibefestigte Ochange Bath, von me aus die aufmarts fegelnden Ochiffe fomobl von der Geite, als von rudmarts, mabrend ibrer Rabrt gegen bas Rort Frederit Genbrit bestrichen merben tonnen. Das Fahrmaffer, welches zwischen Bath und Rielbrecht turch Canbbante febr eingeengt, gang fnapp bei biefer Ochange vorbeiführt, bat bier eine Liefe von 40 Rug. - Underthalb Stunden von Rielbrecht auf bem' linten Ufer liegt Bulft, eine fefte Stadt mit 400 Baufer und 2000 Einwohner. Gie fteht mittelft eines Bafens in Berbindung mit bem Bette : Gat, einem aus der Westerschelbe in bas land gebenben Baffer. Bon Gent führt, wie bereits fruber bemeret, auch ein Ranal bierber. - Drei Stunden weftlich von Sulft liegt die befestigte Stadt Ur el auf einer Schelbe:Infel, an einem von ihr benannten Ranale, welcher aus ber Westerfcbelbe tommt. Gie bat 2200 Einwohner. -Dritthalb Stunden nordwestlich befindet fich der feste Ort Eer Deufe, bart an ber Schelbe, beren Rabrmaffer von bier beftrichen werben fann. Die Tiefe bes bier gang nabe vorüberftromenben gabrmaffers beträgt bei go Rug. - Much bier tauchen eine Menge großerer und kleinerer Sandbanke aus bem Strom empor, bie vorzüglichsten beißen, wenn wir von Ter Meufe stromaufwarts geben: bie Bank von Boerlanbt, Ter Reuse, Sulft, - Die große Bant, Bant bu Milien genannt, - bie Bant Offeneffe, Cavelle, die große und fleine Beelfoorben Bant, Die Gaeftingen Bant. -

Die Wefterichelbe fender bier, etwas weiter meftlich von Terneuse, einen fleinen Debenarm aus, ber fich, Unfangs gegen Guben, und bann gegen Often fich ausbreitend, mit bem Bette-Gat verbindet, und Bratmann genannt wird. In biefem, feiner vielen Ganb. bante und Untiefen balber' fur großere Ghiffe unguganglichen, Debenarme liegt rechts bie von ben Sollandern befestigte, ein Biered bilbenbe Dorig- dan= je; ibr gegenüber, bie fleine fefte Stadt Philippine. Weiter abwarts gerabe ba, wo bie Wefterichelbe ben genannten Debenarm auszubreiten beginnt, fiegt am linten Ufer bas Fort Biervliet mit 4 Baftionen. Die Gdelbe bat bier eine Untertiefe von 40 Ruf. Oberhalb von biefem Fort erhebt fich aus bem Strome eine große Ganbbant, Opringer genannt, nebft einigen fleinen Ganbinfeln, welche oft blos jur Beit ber Ebbe aus bem Bafferfpiegel emportauchen. -

Wenn wir bem Laufe bes Stromes weiter gegen Weiten folgen, so erreichen wir nach 2½ Stunden, kurg ehe die hier ¾ Stunden breite Westerschelde ins Meer mundet, auf der von dem Meerbusen Zwin und mehereren Kanalen gebildeten Insel Kadzand, bas Dorf Brestens, wo die Hollander brei neue Schangen angelegt haben. Die Untertiese beläuft sich hier nahe am Ufer auf 50, weiter hinauf auf 60, und gegen die Mitte des Stroms dis auf 70 Kus. Etwas weiter östlich von Brestens besinden sich zwei schmale Sandbanke, Hoogplaat, nahe am linken Ufer. — Un dem von der Nordsee hereingehenden Meerbusen Zwin liegt das Fort Isabelle und etwas weiter abwärts die wohlbesessigte Stadt Slups, mit einem kleinen Hafen und 1200 Einwohnern. Von Brügge führt ein Kanal

hierher. Eine große Sandinfel, Namens Paerde Martt, liegt gerade vor dem Eingange in den Meerbufen. —

Auf dem von den Infeln Bund-Beweland und Balderen gebildeten rechten Ufer ber Beffericelde treffen wir, außer bem Fort Bath, endlich noch bie berühmte und wohlbefestigte Stadt Blieffing en, auf ber Oubfeite ber Infel Bald e ren, Brestens gegenüber. Diefer fefte Dlat, ber Geburtsort bes berühmten Geebelben Munter, bat zwei Augenwerke, namlich bie, Schangen Montebello und St. Silaire, welche lettere burch Swifdenwerke mit bem Rort Ramn etens in Berbindung ftebt, - eine Borfladt, Alt-Blief. fingen genannt, einen vortrefflichen Rriegshafen, ber Co Linienschiffe faßt, nebst Schiffswerften, Doden und. Magazinen. Die Restigkeit biefer Stadt, Die bem Ginlaufen in bie Ochelbe große Ochwierigkeiten entgegen= fest, wird noch baburch vermehrt, bag alle Berte, nebft der Umgegend, unter Baffer gefett merben fonnen.

Wenn wir das ganze Terran auf dem linken Ufer ber Westerschelde mit einiger Ausmerksamkeit untersuchen, so kann es Niemanden entgeben, daß diese mit so vielen Kanasen durchschnittenen Gegenden, die mit Polders, Morasten bedeckt, allenthalben von Hecken, Graben und Dämmen, ja seibst von einem Urme des Meeres eingeschlossen, und überall großer Inondazionen fähig sind, große Bortheile zur Bertheidigung darbieten. Es würde zu weitläufig senn, alle jene Posizionen anzusühren, welche sich längs dem linken Ufer in der Reihe so vieler festen Pläte darbieten. Was den Versuch des Einsausens in die Schelde betrifft, so dürfte die Schwierigkeit eines solchen Unternehmens, bei den vielen zu beiden. Seiten des Stroms besindlis

den festen Plagen und Fores, den Sandbanten, wels de ben Schiffen allenthalben Verberben droben, und jenen Sinderniffen, welche im Gefolge des Stromauf- wartsfegelns jederzeit eintreten, wohl als unbezweisfelbar erscheinen.

Wir geben nun ju bem zweiten großen öftlich laufenden Urme, Dofter = Ochelbe genannt, über. Sier treffen wir, unfern vom rechten Ufer, querft : Bergenop = 300m, brei Stunden norblich von Banboliet. Diefe Stadt gebort unter bie Festungen vom erften Range, burd welche bas Rlugden Boom flieft, und fich unweit bavon in Die Dofter : Schelbe ergiefit. Die Boom bildet von ber Stadt bis jur Schelbe ben Safen pon Bergen : op : Boom, und auf beiben Geiten ift bie Mord- und Gubichange. Die Rordfeite von ber Gtabt bedt überbies eine ftarte Linie mit ben Forts Doermont, Pinfen und Roover, welche in einer moraftigen Dieberung liegen, bie fich bis Steenbergen erftrect und unter Baffer gefett werben fann. Die Stabt bat goo Baufer und bei 6000 Ginwohner. 3mei Stunden weiter nordweftlich von Bergen : op = Boom liegt Tho: Ien, ebenfalls eine fefte Gtabt an bem Rluffe Cenb: recht, ber fich bier in die Dofter-Schelbe ergiefit, und aus einem Urme ber Maas von ber Infel Gt. Philippsland berablaufend, die Infel Ebolen mit bem großen öftlichen Urme ber Schelbe bilbet. - Muf ber weiter binab bas rechte Ufer ber Dofter-Schelbe bilbenben Infel Duiweland befindet fich auf ber Mordfeite bie fefte Ctabt Biritgee, burch einen Safen mit ber Dofter-Chelbe verbunden. Die bas linke Ufer bes Stromes bilbenben Infeln Buid- und Dord = Beweland baben gegen ben großen öftlichen Urm ber Ochelbe feine

festen Plate. Dagegen schützen bie Forts Goes auf Bund-Beweland und Urnemuiben auf ber Insel Balcheren, die Zwischenpassagen, welche bei ber Insel Bolfersbyt vorüberführen.

Die Doster-Schelbe scheint von ben Sollanbern aus bem guten Grunde nicht besonders durch feste Plate be an ben Usern garnirt worden ju fenn, ba die vielen Sandbante und Untiefen dem Einlaufen der Schiffe große Sindernisse entgegensegen, der Strom übrigens so hart an den Werken von Bergen-op-Zoom vorüber führt, daß von hier aus jeder Versuch auswärts zu see geln, scheitern durfte. —

Der im Schelbegebiete liegende Theil Gollands, fon fo gefichert burd Gluffe, Bache, Morafte, überfdwemmbare Miederungen, Ranale, Damme und Polber, wird es noch mehr burch bie große Menge von Feftungen und befestigten Punkten. In gang Europa ift barin nur ber nordliche Theil ber Turtei, am rechten Ulfer ber Donau und Gave, bamit zu vergleichen. -Die Sauptvertheidigungelinie biefes Landes, welche burd Feftungen, Fluffe, Uberfdwemmungen, Morafte gebildet, ihre Fronte bem vom festen Lande tommenden Feinde bietet, fangt an auf ber Gudfeite ber Befter fchelbe = Munbung, bei ber Ifabellen. fcange; und geht lange ben fublichen Rebenarmen ber Befterichelbe über Gluns, Ifenbnt, Phillippine, Gas van Gent, Urel, Gulft bis Unte werpen; bann rechts ber Schelbe und Dofterfchelbe über Bandvliet nach Bergen : op : Boom, weiter durch die Uberschwemmungsfrede bis Steenbergen und die Merkaufmarts bis Breda; - weiter über Gertrundenberg, Beusben, Bergogenbusch, Crevecoeur, — die Maas aufwarts bis St. Undries, — die Wahl aufwarts über Nymwegen bis zum Rhein, und diesen abwarts bis Urnheim; — von hier die Pssel abwarts über Doesburg, Zütphen, Deventer, Zwoll, — die Vechte aufwarts bis zur Mandung der kleienen Vechte, diese aufwarts über Coeverden und längs dem burtanger Moor über die Schanze ter Hollen, die valter Schanze, burtanger Schanze, alte und neue Schanze, bis zum Meerbusen Dollart.

Gefdrieben im Rovember 1839.

#### II.

## Stigge von Oporto und deffen Umgegend.

(S c. u f.)

## Befdreibung ber Fluffe. \*)

Um linten Duero-Ufer.

- 1) Die Coa entspringt in Beira auf ber Giere ra Estrella unweit bem Dorfe Gabugal, nimmt viele Nebenbache auf, zieht durch steile, seisige Thalrander, bie wenig gute Übergangspunkte gestatten, und ergießt sich im Meile unterhalb Foskoa in den Duero. Bei Gabugal führt eine steinerne, bei Freneba, anch weiter abwärts bei Castelboim, führen hölzgerne, und bei Ulmeida abermals eine steinerne Brüsche über diesen Fluß.
- 2) Der Pinhel hat seine Quelle oberhalb Jurmello, windet sich, wie die Coa, durch ein verengtes Felsenthal, und sturzt eine Stunde öftlich vom Dorfe Pinhel in diesen Rluß.
  - 3) Der Camegal quillt aus ben öftlichen Abban-

<sup>\*)</sup> Der Beschreibung des Landes wurden die beiden nachbenannten großen Karten jum Grunde gelegt: 1) New
military Map of Spain and Portugal, ju London
von Arowsmith in 12 Blättern herausgegeben. —
2) Spanien und Portugal, nach dem Atlas von Thomas Lopez, u. s. won Davidos, in 9 Blättern
die in Wien 1820 erschienen ift.

gen ber Sierra Guardunha, lauft mit beiben, bereits erwähnten gluffen in nordlicher, und größtentheils
paralleler Richtung zwischen fteilen Abhangen, und vereint fich nordlich vom Dorfe Pinhel ebenfalls mit
ber Coa.

- 4) Die Tavora entspringt auf ber Sierra Arada, geht in nörblicher Richtung links an den Marktslecken Duoro und Passa vorbei, und fällt nörblich vom lettern Orte in den Duero. Dieser Bach ist eine Fortsetzung von vielen Wasserfällen, die sich von unzähligen Ravins und Abgründen herabstürzen.

   Brücken sind bei Ponte de Abado, Maimontaund Galasulla.
- 5) Die Pavia hat ihre Quelle an einem ber weftlichen Ubfalle eines Gebirgszweiges ber Gierra Uraba, burchzieht in dieser Richtung eine Hochfläche, fließt 2 Meilen unterhalb Cafto Dupro nörblich in einem engen Thale fort, und flurzt sich eine Stunde von Ubancal in den Duero.
- 6) Die Aba kömmt ebenfalls aus einem ber leteten Gebirgszweige der Sierra Arada unweit vom Dorfe Arouca hervor. Eine Meile westlich von diesem Dorfe nimmt bieser Fluß eine nördliche Richtung, und läuft in einem geräumigen Thale links an steilen Abstürzen fort, bis an seinen Einsluß in den Duero.

Kleine Kuftenfluffe in der Proving Beira find:

7) Die Bouga. Diese hat ihre Quelle an einem ber westlichen Absturze bes Rammes ber Gierra Arasba, ungefahr 1 tunbe vom Dorfe Feireira. Ihr Lauf geht von Often nach Besten. Nachdem sie mahrend g. Meilen burch ein enges Felsenthal und links an ben Marktslecken Eire und G. Pedro vorbeigezos

fallt. - Bruden find bei Chavez, Mondon &ar fto und Amarante.

Ruftenfluffe in Entre Duero e Minho find:

- 13) Die Lima aus Galigien, entspringt bei Cobesedo auf ber Gierra de Penagache. und flieft fubmeftlich und parallel mit ber Gebirgefette besagter Sierra in einer Strede von 9 Meilen amie ichen fteilen Relfenwanden bis über die Grenze von ber Proving Minho. Ihr Lauf geht nun gegen Guden bis C. de Mubrego, und weiter in weftlicher Richtung zwischen ben Gierren be Penagache und be Catalia (Cataluma) bei Ponte be Lima und Biana vorbei. Im linten Ufer nimmt biefer Blug bedeutende Bemaffer auf, und mundet fich unterhalb Biana in die Gee, wo er fich bufenformig erweitert. Er tragt vier Meilen aufwarts von feiner Munbung Heine Rabrzeuge. - Sauptubergange find bei Donte be Lima auf einer Brude, und bei Biana burch eine Kabre.
- 14) Der Cavado entquisit ber Erbe auf ber Sierra de Gerez, ziehtan ber Grenze von Traze os-Montes stets nördlich fort, nimmt sodann eine halbe Stunde von dem Punkte, wo die Straße von Braga nach Chavez die Grenze durchschneidet, eine westliche Richtung, und läuft in einem ziemlich breiten Thale bis zum Dorfe Voldegeras. Von hier aus strömt er nun durch ein sich immer mehr verengenz des Thal über Barzelos, und fällt, nachdem ersten Homen und Calbo mit sich vereinigt hat, ohne schissten Zu werden, nach einem Laufe von 12 deutsschen Mellen bei Esposendo ins Meer.

Mue bisher befdriebenen Bemaffer fliegen reißend

in tiefen Felfenbetten, gewähren baber felten gute und fichere Ubergangspunkte. Bei naffem Wetter schwellen fie ungemein an, und fturgen schaumend aus ihren Schluchten. Die bestberechneten Verfügungen jum Ruckjuge einer entsenbeten Truppenabtheilung werben baburch widrigen Zufällen ausgeset, und die Verbindung mit selber ift baber nicht felten unmöglich. —

Geen.

Mitten im bodften Thale ber Gierra Eftrella, gwifden Cobeceira und Covilbao, finben fich mehrere merfwurdige Geen , bie lauwarm find , Blafen werfen, und bod friftallbelles Baffer baben. Der gemeine Portugiefe Enupft an biefe munberbare Naturericeinung alte marchenbafte Bolfsfagen von ben unergrundlichen Liefen biefer Gemaffer, in welchen man, nebit andern abenteuerlichen Dingen, auch Schiffsmafte entbedt baben will. Der unterfte und fleinfte biefer Geen beift ber runbe Gee (Lagoa redonda), und ift von boben Relfen eingefaßt. Bon biefem tommt man im Sinauffteigen ju bem langen Gee (Lagoa longa), und endlich ju bem bochften, bem finftern Gee (Lagoa oscura). Ein vierter Gebirgefee mird Lagoa Pachao genannt. Derfans ge und finftere Gee ergießen fich burch Gebirgeftrome in ben Rio be 211va.

Bege in ber Proving Beira.

1) Von Oporto nad Aveiro.

Die Strafe führt vom linken Dueroufer in füblis der Richtung, zwischen ber Rufte bes atlantischen Meestes und ben letten Ubfällen ber Gebirgefluffe ber Siera Urada, über Rochouza und Corvo nach Grijo. Von hier aus geht fie inder Ebene, den Markt Ovar

fallt. — Bruden find bei Chavez, Mondon Bas

Ruftenfluffe in Entre Duero e Dinho find:

- 13) Die Lima aus Baligien, entspringt bei Cobesedo auf ber Sierra be Penagache, und fliefit fudweillich und parallel mit der Gebirastette befagter Gierra in einer Strecke von g Meilen amis ichen fteilen Relfenwanden bis über die Grenze von ber Proving Minbo. Ihr Lauf geht nun gegen Guben bis C. de Rubrego, und weiter in westlicher Richtung zwischen ben Gierren be Penagache und be G. Catalia (Cataluma) bei Ponte be Lima und Biana vorbei. Im linken Ufer nimmt biefer Rlug bedeutende Bewäffer auf, und munbet fich unterhalb Diana in die Gee, wo er fich bufenformig erweitert. Er tragt vier Meilen aufwarts von feiner Munbung fleine Rabrzeuge. - Saurtubergange find bei Donte be Lima auf einer Brude, und bei Diana burch eine Kabre.
- 14) Der Cavado entquillt der Erde auf ber Sierra de Gerez, zieht an der Grenze von Trazsos=Montes stets nördlich fort, nimmt sodann eine halbe Stunde von dem Punkte, wo die Straße von Braga nach Chavez die Grenze durchschneidet, eine westliche Richtung, und läuft in einem ziemlich breiten Thale bis zum Dorse Boldegeras. Bon hier aus strömt er nun durch ein sich immer mehr verengendes Thal über Barzelos, und fällt, nachdem ersten Hom om en und Caldo mit sich vereinigt hat, ohne schiffbar zu werden, nach einem Lause von 12 deutsichen Meilen bei Esposendo ins Meer.

Mue bisher befdriebenen Gewäffer fliegen reißend

baut, — bie Sauptstadt ber ersten Könige Portugals, liegt in einer freien Gegend. Der Mondego, über ben eine schöne steinerne Brücke führt, sließt durch die Stadt. Obgleich er bis zur Brücke schiffbar ist, wird er bennoch wenig benüßt. — Die Stadt ist mit versallenen Mauern und Thürmen umgeben. Die Häuser sind eng und winklicht zusammengebaut, die Straßen schlecht gepflastert; eine einzige davon, und zwar in der untern Stadt, ist breit. Sie besigt eine ansehnliche Kathedrale, 8 Pfarrkirchen, 18 Stifter, 7 Klösster, 1 Hospital und 1 Urmenhaus. Man zählt in Coimbra ungefähr 3000 Häuser und über 15,000 Einwohner.

2m rechten Ufer bes Donbego oberbalb Coimbra, auf ber boben Gierra be Bufaco, welche bier feil an ben Rluß abfturgt, maren 1810 unter Wellington 30,000 Britten und Portugiefen aufgeftellt. 2m 27. Geptember griffen 50,000 Frangofen unter Daffena biefe Stellung fubn und wieberbolt an, murben aber mit großem Berlufte gurudgeworfen. Gie verloren an biefem Tage 4000 Tobte und Bleffirte, nebit einigen bunbert Gefangenen. Der Berluft ber Britten und Portugiefen belief fich in allem auf 13,000 Mann. - In ben folgenben Tagen umgingen bie Frangofen ben linken Flügel ber Berbunbeten burch ben Dag von Garbao, welchen ber englische Dbrift Erant, ber ju fpat eintraf, batte befegen follen. Durch biefe Bewegung fab fich Wellington jum Rudjuge nach Liffabon genötbigt.

3) Bon Oporto nach Lamego.

Bon ber am linken Dueroufer liegenden Borftadt Billanova giebt bie Strafe aufwarts und langs

ermabntem Rluffe über mit Gidengebolg bebedte Bugel. Man überschreitet bie Aba, tommt nach Ateftunia und Abancal, und eine balbe Stunde meis ter pormarts über bie Davia. Sier fleigt ber Beg füboftlich bogenformig auf einen Berg, und fenet fich. bas Dorf Teirira rechts laffenb, in öftlicher Richtung burd bas Lavoratbal binab nad Camego. Diese Stadt, ber Git eines Bisthums, liegt am Rufe bes Berges Penude, ift ummauert, und in brei Quartiere getheilt. Gie bat auf einer Unbobe ein altes verfallenes Raftell, gegen 1140 größtentbeils alterthumlich gebaute Baufer, und 5 bis 6000 Einmobe ner, die fich vom Beinbau und Biebbandel nabren. Der Sage nach ift Camego burch eine griechische Rolonie von Baconien gebaut worben. Diefe Stadt ift in ber Geschichte berühmt wegen bes bier im Sabre 1143 von Ulphons Benriques gehaltenen Reichstages, auf welchem berfelbe von ben erften verfammelten Cortes jum Ronig gewählt, und bas Grundgefes vegen ber Erbfolge gegeben murbe.

4) Bon Aveira nach Coimbra.

Man geht in einem Thale zwischen ber Gebirgstette ber Sierra Alcoba und bem Couto, in sublicher Richtung, über Salgueiro, Mamarosa,
Samal bis Murtende. Bon bier aus führt bet
Weg über steile Bergwände besagter Sierra aufwärts
nach Marcos, und weiter bis Fornas, wo er sich
mit ber bereits beschriebenen Strafe von Oporto nach
Coimbra vereiniget.

5) Bon Aveiro nach Bifeu.

Bon Aveiro führt ber Weg in billicher Richtung über Anhöhen, überschreitet nordwestlich von Cas-

tunbeira ben Couto, burdfreugt bie Strafe von Oporto nach Coimbra, giebt im Bougathas Ie, und gwar am finten Ufer, aufwarts über Dos Fereira nad Boufello, und-weiter bis an ben fleinen Rlecten 211va. Dach einer balben Stunde gebt man in einem Felfenthale über ben Imantoiro. Dann fleigt ber Weg über ben Rucken ber Gierra Uraba, und fentt fich auf fteilen 26fallen nach Bifeu. -Diefe Stadt, febr angenehm auf einem Gugel an ber Bouga im Mittelpuntte ber Proving gelegen, ift ummquert, aber fclecht gebaut; bat über goo Reuerftellen und 5000 Einwohner. Gie foll unter Gerto= rius com Profonful Brutus erbaut worben fenn. Dan fiebt noch zwei alte romifche Thurme mit Ublern, und ben Ramen Rlaccus und Frontinus, melde mabriceinlich bie Baumeifter maren. Difeu ift bie erfte Stadt, welche ben Mauren abgenommen, und wo ber Grund ju bem beutigen Konigreiche gelegt wurde. To

6) Bon Bifeu nach Lamego.

Won Bifeu bebt sich ber Weg in gerader Richtung gegen Norden, über kurze und steile Felsenränder nach bem Kamme ber Sierra Urada, und neigt sich auf ben nörblichen Abhängen bieser Sierra gegen bas Bougathal hinab. Nun geht man auf einer Sochstäche bis an ben Bereinigungspunkt bes Weges, ber von Aveiro über Bousello nach Lamego führt. Bon hier aus zieht ber Beg stets gegen Norden bis an bie Bouga, überschreitet biesen Fluß, so wie ingleichen einen Gebirgsarm ber Sierra Araba, und führt bann abwärts nach bem Dorfe Mamouros. Nach einem Marsche von sieben Stunden auf einer

ermabntem Rluffe über mit Eichengebol; bebedte Sugel. Man überfcreitet bie 21ba, tommt nach 21teftunia und Abancal, und eine balbe Stunde meis ter pormarts über die Davig. Sier fleigt ber Beg fubofflich bogenformig auf einen Berg, und fenft fich, bas Dorf Teirira rechts laffent, in oftlicher Rich= tung burd bas Lavorathal binab nad Lamego. Diefe Stadt, ber Gis eines Bistbums, liegt am Ru= fe bes Berges Denube, ift ummauert, und in brei Quartiere getheilt. Gie bat auf einer Unbobe ein altes verfallenes Raftell, gegen 1140 größtentbeils alterthumlich gebaute Baufer, und 5 bis 6000 Einwobner, bie fich vom Beinbau und Diebbandel nabren. Der Gage nach ift Lamego burch eine griechifche Rolonie von Laconien gebaut worben. Diefe Stadt ift in ber Befdichte berühmt wegen bes bier im Sabre 1143 von Ulphons Benriques gehaltenen Reichstages, auf welchem berfelbe von ben erften verfammel= ten Cortes jum Konig gemablt, und bas Grundgefet .ve= gen ber Erbfolge gegeben murbe.

4) Bon Aveira nach Coimbra.

Man geht in einem Thale zwischen ber Gebirgsfette ber Sierra Alcoba und bem Couto, in sublicher Richtung, über Salgueiro, Mamarosa,
Samal bis Murtende. Bon bier aus führt bet
Beg über stelle Bergwände besagter Sierra auswärts
nach Marcos, und weiter bis Fornas, wo er sich
mit ber bereits beschriebenen Strafe von Oporto nach
Coimbra vereiniget.

5) Bon Aveiro nach Difeu.

Bon Aveiro führt ber Weg in öfflicher Richtung über Unboben, überschreitet nordweftlich von Cas-

ninho nach Eriz. — Bon bier geht man am rechten Ufer bes Imantoiro über bas Dorf Barril, auf-wörts ber Sierra Alcoba, nach S. Antonio ba Cantaro, langs bem Gebirgsrucken ber besagten Sierra nach Calhano und Calao, und kömmt endlich über steile Abhänge und über ben Giraonbach nach Coimbra binab.

Provingen Entre Duero e Minho und Trag os Montes.

9) Bon Oporto über Billa be Conde nach Biana, und weiter nach Caminha.

Man gebt von Oporto nordwarts über eine Bugelreibe, und fommt lange ber Rufte bes atlantifden Meeres, burd Menbenba und Muras, nad Bil= la be Conde, einem fleinen Safen an ber Munbung bes 2lve, ber burch ein Kort von funf Bollwerken gebeckt ift, und goo Baufer nebft 4500 Einwohnern bat, bie Fifderei und etwas Ruftenbandel treiben. Eine Bafferleitung führt biefem Orte Baffer gu. Dit Ugurara verbindet ibn eine Brucke. - Mun fommt man in einer Ebene bis an bas Dorf Stola, von wo aus bie Strafe nordwestwarts lange ber Rufte auf Unboben, über ben Cavado, und burch bie Orter Lago, Rebemoin bos und Unba, über bie Lima, nach Biana führt. Diefe Stadt, eine ber fconften bes Konigreichs, an ber Munbung ber Lima, ift ber Gage nach von einer griechischen Rolonie gegrundet, und nach ihrer Berftorung von Konig Ulpbons III. wieber erbaut worben. Gie ift mit Mauern und Bollwerfen umgeben, und wird nebftbem von bem Raftelle Gan Jago und bem Fort bo Cao vertbeibigt. Gie gablt über 2000 Feuerftellen , und mehr als 8000 Ginmobner, die sich mit Ruftenhandel und vorzüglich mit Bischerei beschäftigen, so daß wohl oft 300 Boote zu gleicher Zeit auslaufen. Der sonst ziemlich gute Safen, welcher Schiffe von 200 Tonnen aufnahm, ist jest so versandet, daß auch kleine Schiffe nur mit der Fluth hinseinkommen, und deshalb hat sich der vormals hier sehr lebhafte Handel nach Oporto gewendet. — Bon Biana läuft die Straße stets zwischen dem Gebirge und der Ruste über mehrere Gewässer bis Caminba.

10) Von Oporto nach Braga.

Der Weg läuft von Oporto nordoftwarts mab. rend 3. Meilen auf Unboben bis an bas Dorf Barca ba Eroffa, bann über ben Ave, auf einem fteis len Gebirgsarm ber Sierra be Beres nach Billanova de Fameiliacao. Bon bier aus fentt er fich bis an ben Desbe, welchen man paffirt, und ber über einen boben Berg nach Braga tommt. Diefer alterthumliche Ort ift die Sauptftadt der Proving, und ber Sig bes alteften Erzbisthumslim Reiche. Ausgebehnte Ruinen bezeichnen Bragas Bedeutenheit unter ber Ro. merberrichaft, wo baffelbe 24 Stabte und gegen 600,000 Menfchen unter feiner Gerichtsbarfeit batte. Auch berubmt megen ber im 5. und 6. Jahrhundert bier gebaltenen Kongilien, liegt Braga in einer reigenden Begend auf einer Unbobe unweit dem Cavabo, ift mit Mauern umgeben, bat 8 Thore, ein feftes Ratell, eine Borftadt, 7 anfehnliche, mit Opringbrune nen gezierte Dlate, breite, offene, im Mugemeinen unregelmäßige Strafen, gegen 4100 fleine meniebnliche Saufer von alter Bauart, und nach 5.500, nach Bincent aber nabe an !25,000 bie febr betriebfam find. Die Portugiefen

faßten bier am 18. Marg 1809 eine Stellung, wurben am 19. von ben Frangofen unter Soult angegriffen, und mit einem Berlufte von 4000 Mann und bes größten Theils ihres Gefchuges nach Oporto geworfen.

11) Bon Oporto nach Imarante.

Bon Oporto führt die Straße, entlang bem rechten Dueroufer, zwischen Hügeln, über die Souza nach bem Dorfe Passos de Souza, und weiter bis Ubuzalena an ber Mündung bes Tamega. Bon hier geht man gegen Norden am rechten Ufer dieses Flusses auswärts, und kömmt nach Can avezes, und burch das Dorf Niba be Tamega nach Amarante. Diese Stadt liegt am Tamega, über ben eine schöne Brüsche führt, beren Bau bem heiligen Gonzales zugeschrieben wird. Sie ist mit einer Mauer umgeben, hat eine Borstadt, 500 gutgebaute Häuser und gegen 4000 Einwohner. Sie wurde schon 360 Jahre vor Christi Geburt gegründet.

12) Bon Oporto über Canellas nach Tor: res be Moncorpo.

Die Beschreibung ber Strafe von Oporto nach Abugalena wurde so eben gegeben. Bon letterem Orte wendet man sich über den Tamega nach Entre ambos Rios, und kömmt über einen Berg in das Thal, wo Meganfrao liegt. — hier theilt sich der Beg. Der eine Zweig läuft links gegen Norden, der andere rechts südosswärts. Der Erste führt auf hohem Gebirge über Balbinha und den Tamega nach Amarante, — der zweite aber nach Reje, über den Duero, und in einer Ebene bis Lamego. — Bom oberwähnten Dorfe Meganfrao läuft der mittlere oder der hauptweg in östlicher Richtung über Unhöhen

ner, die sich mit Ruftenhandel und vorzüglich mit Bischerei beschäftigen, so daß wohl oft 300 Boote zu gleicher Zeit auslaufen. Der sonst ziemlich gute hafen, welcher Schiffe von 200 Tonnen aufnahm, ist jeht so versandet, daß auch kleine Schiffe nur mit der Fluth hins einkommen, und beshalb hat sich der vormals bier sehr lebhafte handel nach Oporto gewendet. — Von Viana läuft die Strafe stets zwischen dem Gebirge und der Ruste über mehrere Gewässer bis Ca minha.

10) Von Oporto nach Braga.

Der Weg lauft von Oporto nordoftwarts mab. rend 3- Meilen auf Unboben bis an bas Dorf Barca ba Eroffa, bann über ben Ave, auf einem fteis len Bebirgearm ber Gierra be Geres nach Billanova be Fameiliacao. Bon bier aus fentt er fich bis an ben Desbe, welchen man paffirt, und ber über einen boben Berg nach Braga tommt. Diefer alterthumliche Ort ift bie Sauptstadt ber Proving, und ber Gis bes alteften Erzbisthumslim Reiche. Ausgebehnte Ruinen bezeichnen Bragas Bedeutenheit unter ber Ro. merherrichaft, wo baffelbe 24 Stabte und gegen 600,000 Menfchen unter feiner Gerichtsbarfeit batte. Much berubmt wegen ber im 5. und 6. Jahrhundert bier gehaltenen Kongilien, liegt Braga in einer reigenden Begend auf einer Unbobe unweit dem Cavado, ift mit Mauern umgeben, bat 8 Thore, ein festes Ras ftell, eine Borftabt, 7 anfebnliche, mit Gpringbrunnen gezierte Plate, breite, offene, im Allgemeinen jedoch unregelmäßige Strafen, gegen 4100 fleine unansebnliche Saufer von alter Bauart, und nach Saffel 14,500, nach Bincent aber nabe an !25,000 Einwohner, die febr betriebfam find. Die Portugiefen

faßten bier am 18. Marg 1809 eine Stellung, wurben am 19. von ben Frangofen unter Soult angegriffen, und mit einem Berlufte von 4000 Mann und bes größten Theils ihres Geschüges nach Oporto geworfen.

11) Bon Oporto nach Umarante.

Bon Oporto führt die Straße, entlang dem rechten Dueroufer, zwischen Hügeln, über die Souza nach dem Dorfe Passos de Souza, und weiter bis Ubuzalena an der Mündung des Tamega. Bon hier geht man gegen Norden am rechten Ufer dieses Flusses aufwärts, und kömmt nach Can avezes, und durch das Dorf Riba de Tamega nach Umarante. Diese Stadt liegt am Tamega, über den eine schöne Brüzche führt, deren Bau dem heiligen Gonzales zugeschrieben wird. Sie ist mit einer Mauer umgeben, hat eine Borstadt, 500 gutgebaute Häuser und gegen 4000 Einwohner. Sie wurde schon 360 Jahre vor Christi Geburt gegründet.

12) Von Oporto über Canellas nach Tor-

Die Beschreibung ber Straße von Oporto, nach 216 uz alena wurde so eben gegeben. Bon letterem Orte wendet man sich über den Lamega nach Entre ambos Rios, und kömmt über einen Berg in das Thal, wo Mezan frao liegt. — hier theilt sich der Beg. Der eine Zweig läuft links gegen Norden, der andere rechts südosswärts. Der Erste führt auf hohem Gebirge über Balbinha und den Lamega nach Amarante, — der zweite aber nach Reje, über den Duero, und in einer Ebene bis Lamego. — Bom oberwähnten Dorfe Mezan frao läuft der mittlere oder der hauptweg in östlicher Richtung über Unhöhen

nach Canellas, und über ben Carcebe-Bach nach San Mamede. Eine halbe Stunde von diesem Orte vorwärts gelangt man auf einer Brücke über ben Tamega nach Unciaens, überschreitet, nebst einigen Bachen, auch ben Sabor, und erreicht die Villa Torres be Moncorvo. Diese liegt in einer schönen Gebirgsgegend, auf der Sübseite des Berges Rodoredo, unweit vom Sabor, ist mit Mauern und Thürmen umgeben, hat ein Kastell, eine Kirche, ein Kloster und ein Hospital, 353 Häuser, und über 1900 Einwohner. Ihre fruchtbare Umgegend erzeugt eine besteutende Menge Getreide, Ohl, Flachs und Hanf, etwas Mais und Wein.

13) Von Braga nach Ponte de Lima.

Bon erfferer Stadt wendet fic bie Strafe nord. westwarts, und fentt fich in bas Cavado Ebal, welches man, nebft bem Fluß, quer überfchreitet. Bei bem Dorfe Prado bebt fich ber Weg auf ben Ramm eines Zweiges ber Gierra be Catalia, gebt abwarts nach Pertella das Cabras, und giebt burch Schluchten und Gemaffer nach G. Efteva o. Sier gebt man auf einer Brucke über die Lima nach Ponte be Lima, und weiter nach Paredes Cotira, dann über die Gierra be Eftrica nach Balencia. -Ponte de Lima, liegt an ber Lima, bie fcon vier Meilen aufwarts Barten tragt, und über die bier eine Brude von 16 gotbifden und 8 runden Bogen führt. Diefer Ort ift ziemlich gut gebaut, bat 600 Baufer und gegen 3000 Einwohner. Die vaterlandische Befellichaft ber Freunde bes öffentlichen Wohls bat bier ibren Gis. Bu Beiten ber Romer foll bier Forum Limicorum gestanden baben. Die Stadt murbe zweis

mal, 1125 und 1360, verwüftet, aber beibemal wieber bergeftellt.

14) Bon Braga nad Chaves.

Bon Braga gebt man über einen Urm ber Gierra be Beret, bann abwarts nach Dinbeiro. Dun giebt' ber Weg an ben nordlichen Abbangen bes ermabnten Gebirgsarmes nach Penebo. Zwei Deilen weiter überfdreitet er ben Cavabo und bie Grenge von Erage o s-Montes, uud führt burd Bergftrome und Ochluch= ten, über Bebirgezweige ber Gierra be Catalia und be Maram, nach ben Ortichaften Campes, MIturas und Botifas. Bon bier aus neigt fic ber Weg ins Samega-Thal, und gwar über Cagas. novas, bann aufwarts nach Chaves, einer Billa, von welcher ber in ben neueften Beiten fich fo bemert. bar gemachte Graf Umarante ben Marquifatstitel erbielt. Gie liegt auf einer Unbobe an ber Zamega, worüber eine prachtige Brucke romifder Bauart von 28 Bogen führt, welche Ginige bem Imperator Befpafian, Undere aber bem Erajan gufdreiben. Gie ift mit einer boppelten Mauer und einigen Mußenmerten umgeben, und bat brei Forts ; namlich Rofario, welches als Citabelle bient, Routel und Dagbas Iena, bie noch in giemlich gutem Buftanbe find, gegen 700 Baufer und 3700 Ginwohner. Die Refte ergab fich, nach breitägiger Belagerung, ben Frangofen un= ter Goult am 13. Marg 1809.

15) Bon Braga über Guimaraens nach Amarante.

In suboftlicher Richtung tommt man von Braga abwarts in bas Thal, wo ber Desbe flieft, geht über biefen Bach und über einen Gebirgefluß ber Gierra be Gerez, bann neigt sich ber Weg in ein Chal, und führt über einen Bach nach Barca und Guim araens, einer schönen Villa, burch die Griechen Joo Jahre vor Chr. Geb. erbaut. Sie liegt auf einer fruchtbaren Anhöhe, unter welcher ber Ane hinsließt, ist ummauert, wird in die Alt: und Neustadt getheilt, hat zwei Vorstädte, ein altes Schloß, einst die Residenz der Könige Portugals, und ist der Geburtsort Alsphons Henriquez. Man zählt hier 1500 gut gebaute Häuser, und nach Hassellt hier 1500 gut gebaute Häuser, und nach Hassellt Wesserschmieden untershalten. — Von Guimaraens geht man auf einer Brücke über den Ramm eines Armes der Sierra de Gerez, zwischen steilen Bergabhängen, quer durch das Lamegathal nach Amarante.

16) Von Amarante nach Chaves.

Man geht nordwärts von Amarante in einem Thale an ben letten Abfällen der Sierra de Gerez, und aufwärts den Tamega bis an das Dorf Bafto. Beisters überschreitet man den Tamega und die Gronze der Provinz Traz os Montes, und kömmt nach Monz dina de Bafto. Nun zieht der Beg am Gebirge und dem linken Ufer auswärts, über die Ortschaften Roza, Oura und Pereira, bis nach Chave's.

17) Bon Amarante nach Miranbella.

Der Weg von Amarante nach Mondina de Bafto ift bereits beschrieben. Von hier aus nimmt er seine Richtung nach Often, und zieht zwischen Bergen in einer Strecke von 2½ Meilen fort, bis an einen Kreuzweg, welcher nordwärts über Qura nach Chapves, gegen Guden aber über Amecio und Escariz nach Villa Reale führt. Diefer Ort liegt an zwei

Eleinen Fluffen, bie etwas tiefer, unter bem Damen Lorgo, bem Duero jugeben. Diefe Billa wird in bie Ult- und Neuftabt abgetheilt, wovon iene ummauert ift, aber nur aus einigen Saufern und einem alten maurifden Raftell beftebt. In beiben Stadttbeilen gufam= men gablt man 1500 Saufer, und gwifden 6000 bis 7000 Einwohner, bie vorzuglichen Wein bauen, lebbaften Sanbel treiben, und jabrlich einen befuchten Markt. balten. - Bom obbefagten Rreugmege fommt man fobann, in öftlicher Richtung, burchs Bebirg, links bei bem Dorfe MIng porbei, über ben Rucken ber Gierra be Margo und abwarts bis Riotorto, Mun menbet fic ber Bea fubmarts über bie Tuela nach Miran= bella, einem Rleden am linken Ufer ber Quela, ge= genüber Golfiera, mit welchem er burch eine fteis nerne Brude in Berbinbung ftebt. Diranbella ift mit einer alten Mauer umfangen, und bat 1300 Einwob= ner. Der Ort leibet Mangel an Waffer, und bie Luft ift ungefunb.

Mit Ausnahme ber vier Hauptstraßen, nämlich von Oporto nach Biana, — nach Braga, — nach Amarante und nach Coimbra, — ziehen die Wege meistens in tiefen Thalern, und langs Gießbächen, bei beren überströmen jede Spur von einem Wege gewöhn-lich verschwindet. Ober sie winden sich an steilen Wan-ben über die Kamme ber verschiedenen Sierren, die sich, als nackte Felsengipfel an einander gereiht, in diesen Provinzen nach allen Richtungen verzweigen. Die Gebirgssteige selbst sind so sehr mit Felsenspisen übersach, daß die Maulthiere kaum fortzukommen vermögen. Hieraus erhellet, wie viele und oft unübersteigliche Hinderpisse eine feindliche Armee bei einem Angriffskriege in

biefem Lande ju befampfen bat; und welch überwiegende Bortheile andererfeits den Eingebornen jur Vertheis bigung ihres heimatlichen Berbes ju Gebote fieben.

Berfaffung ber Armee.

Die portugiefifche Kriegsmacht, einft fo rubmvoll unter ben tapferften Boltern, mar feit bem Unfange bes achtzehnten Jahrhunderts in den tiefesten Berfall gerathen. Aber in ben Rriegen mit Mapoleons Beeren ift ber friegerische Geift ber Nazion neu ermacht. Geit 1808 organisirten Beresford und Wilson bas Beer, und es bat unter Bellingtone Unführung ben Rubm feiner alten Capferfeit wieber errungen. Dach im Jahre 1814 erfolgtem allgemeinen Frieben waren alle Machte bebacht, ben Stand ihrer Armeen einzuschränten; nur Portugal beachtete biefe Dagregel nicht, und beließ fein Beer auf einem Rriebensfuß von 49,268 Mann, nebft 5230 Pferben. Diefes bot, mit Anbegriff ber Milig, eine verfügbare Streiteraft von 150,320 Mann, und fomit maren, bei ber Bevolkerung Portugals, welche fich im Jahre 1821 auf 3,173,000 Deelen belief, von 100 Einwohnern 22 militarpflichtia. Diefer unverhaltnigmäßige Stand ber Urmee nahm Die ernftliche Obforge ber Staatsverwaltung in Unfpruch. melde auch wirklich noch im Laufe bes nämlichen Jab. res bie Berminderung berfelben verfügte.

Seither besteht die portugiesische Streitkraft in ter fiebenden Armee und in der Miliz. Erstere it solgendermaßen zusammengesett. Der Generalstab; im Ingenieurkorps; die königliche Polizeigarde zu kat und zu Pferd; 21 Infanteries, 12 Kavalleries Arilleries Regimenter; 1 Bataillon Handlanger; mit Arilleries Regimenter; 1 Bataillon Handlanger;

Der Generalstab hat 8 Generallieutenants, 16 Marschalle, 24 Brigabiere, 6 Stabsoffiziere, 6 Sauptleute, 12 Abjutanten, 12 Inspektoren und Setretare, nebst 15 benselben untergeordneten Beamten. Diesen ist 1 Stabsarzt beigegeben. Der ganze Stabzählt also 100 Individuen. — 5 Inspektoren halten Seerschau und Musterung; jeder über die ihm zugewiessene Waffengattung.

Das Ingenieurkorps hat 4 Obersten, 4 Oberstlieutenants, 8 Majors, 12 Hauptleute, 12 Lieutenants und 21 Fahnriche, zusammen 61 Individuen.

Die königliche Polizei= Garbe besteht aus 10 Rompagnien zu Fuß und 4 zu Pferd, mit einem Beiden gemeinschaftlichen Stabe. Der Gesammtbetrag ift 1242 Mann, 231 Pferde. Jede Kompagnie ift mit einem Hauptmann ober Lieutenant und mit einem Unterlieuztenant oder Fahnrich besetzt.

Die In fan terie gablt 21 Regimenter gu 1 Bastaillon von 10 Rompagnien, jede gu 80 Mann. Die Stärke eines ganzen Regiments ift 821. Hierzu kommt noch ber große und kleine Stab. Bu dem Erstern geshören alle Stabsoffiziere. Der Gesammtbetrag der Infanterie macht 17,241 Mann. — Die 6 leichten Infanterie Regimenter, mit 4410 Mann, sind nach Brasilien gesendet worden.

Die Kavallerie besteht aus 12 Jager. Regimentern. Jebes berfelben hat 3 Schwadronen ju 2 Kompagnien, 61 Mann und 55 Pferde stark. Ein Regiment zählt also 384 Mann und 348 Pferde. Der Gesammtbetrag ift 4608 Mann und 4176 Pferde.

Die Urtillerie ift aus 4 Regimentern ju 1 Ba-

taillon 10 Kompagnien, jebe 65 Mann ftark, zusammengesett. Ein Regiment zu 661 Mann gerechnet, ersbebt die sammtliche Stärke auf 2644 Mann. Hierzu kömmt 1 Bataillon Sandlanger von 3 Kompagnien, jede zu 70 Mann. — Der Artillerietrain zählt 42 Mann, nebst 70 Maulthieren.

Das Weter an en korps faßte 30 nach bem Fuß ber stehenden Urmee zusammengestellte Kompagnien, zu 84 Mann, in sich, — zusammen 2520. Diese sind folgendermaßen vertheilt: 8 Kompagnien in Estremadura; 6 in Beira; 3 in Alentejo; 6 in Algarve; 4 in Oporato; 4 in Minho, — und 2 in Trazes Montes.

Die Milig beftebt aus Gobnen von Gutbefigern, und begreift bie mannliche Bevolkerung von 18 bis 40 Sabren in fic. Gie rudt einmal bes Monats gufammen, um in ben Baffen geubt ju werben. Die Offigiere werben aus ber Rlaffe ber reichften Infaffen ge= mablt, die Bataillons : Rommanbanten und beren 216: jutanten aber aus ber Linie erfest. Gie gablte im Sabre 1808 48 Regimenter, nach bem gufe ber regulirten Truppen, nebft 6 nachtraglich errichteten Miligregimentern, namlich 3 Infanteries, 2 Ravalleries und 1 Urtils Ierie = Regiment. Gin Generallieutenant batte bie Obliegenheit, fie jabrlich ju befichtigen. Die zwei Darfcalle von ben norblichen und fublichen Safenplagen ftanben unter feinen Befehlen. Bur Ergangung biefer Miliz mußten Eftremabura 13, Mentejo 4, Marve 2, Dieber-Beira 3, Dber-Beira 11, Duero e Minbo 11, und Erag = 08 : Montes 4 Regimenter ftellen. Bon ben fpater errichteten 6 Regimentern aber, - bie Eonig= liche Freiwillige beigen, - fielen 5 auf Eftremabura und 1 auf die Proving Duero e Minbo.

| Obige 48        | Miligregimenter      | be=    | The star | 2 -3 418 |
|-----------------|----------------------|--------|----------|----------|
| trugen          | ONG THE THOUSE S     | 17/100 | 35,232   | Mann     |
| die 6 neuern    | Districts and Prints | No.    | 3,372    | . "      |
| DALLING L. KILL | Mesammthet           | roa    | 38.604   | Mann     |

Die im Jahre 1804 verfügte Bolts bewaffnung belief fich auf 44 Legionen, und wurde aus der mannlichen Bevölkerung von 16 bis 60 Jahren genommen. Die Cortes stellten diesen Aufruf im Jahre 1822wieder ein.

Portugal ift mit vielen festen Platen verfeben. Die bedeutenbsten biervon find: Elvas, Miranda, Peniche, Abrantes, San Juliano, Almeis ba und Braganga in Valencia.

Mis Belohnung en werden die Orden vom Thurm und Ochwert und ber Militarperdienftorden ertheilt. Der Lettere wurde im Jahre 1162 gestiftet.

Portugal verdankt die gegenwärtige Verfassung seiner Urmee bem Lord Beeresford, der sie im Jahre 1808 auf 108,429 Mann brachte. Sie ist im Ganzen gut disziplinirt und unterrichtet. Ihre Ausrustung und Bewassnung ist nach Urt der Engländer. Ihre vorzügzlichsten Institute sind das Kriegsarchiv, — eine Militärschule von 80 bis 100 Individuen, — und die tönigliche Militärakademie, die im Jahre 1802 für 200 Böglinge gestiftet wurde.

Auch Portugals Seemacht, im 15. und 16. Sahrhundert die größte der Belt, ging unter der spanischen herrschaft zu Grunde, und was spaterbin unter den herrschern des hauses Braganza bergestellt wurde, war wieder verfallen. Im Jahre 1789 hatte Portugal 34 ausgerustete Schiffe mit 1556 Feuerschlunden, namlich: 12 Linienschiffe, 12 Fregatten, 10 Kut.

theile verloren, welche Basco be Sama, Caftre und Albuquer que ihrem Bolte errungen baben. -Von bem ebemgligen Nazionglrubme blieb nur bas Unbenten, und ber Portugiefe, welcher nicht mehr Beles genheit bat, in Rraft und Wirklichkeit eine balbe Welt gu unterjoden, fucht nun burch Unmagungen bie alten Beroen zu erfeten. Er fpricht unaufhörlich von fich und vom Razionalrubme. - Zwar außerte fich auch in ben Rriegen von 1808 bis 1813 von Meuem ber Beift bes Boltes, und die frangofifden Seerführer, welche mit friegegeubten und muthigen Truppen in die Engpaffe von Portugal eindrangen, bezahlten ihre Rubnheit mit theuren Erfahrungen. Der Portugiese ift febr reigbar und eitel. Widerfpruch erbittert ibn. Un bem Alten und Berkommen bangt er wenig, ergreift leibenschaftlich alles Meue; boch lafit er es eben fo fonell wieder fabren. Bon ben Beiten ber fpanifchen Unterbrudung unter Philipp II. fdreibt fic der erbliche Mazionalbaß gegen die Opanier ber. Er außert fich überall in ben Worten ber Miedern und ben Sandlungen der Großen, fo baß ber Portugiese bem Fremden felbft die Fehler und Bebres den feiner Magion eingesteht, wenn biefer nur bekennen will, daß diese Bebrechen in weit boberem Grabe in Opanien besteben. Wie alle füblichen Bolfer, ift ber Dortugiefe rachfüchtig, fo bag oft bei unbedeutenden Ranfereien bas Meffer gebraucht wird. Singegen rubmt man von ihnen, bag fie ebelmuthige Freunde, treu, maßig, wohlthatig und febr jum Frohfinn geneigt find.

## III.

## Ueber Pagbefestigungen.

Der Begenftand, welchen wir zu behandeln uns vorgenommen baben, ift bereits in ber offreicifchen mili= tarifden Beitidrift, wenn nicht von fortifitatorifder, fo bod von taftifch : ftrategifder Geite, mehrfach ange= regt und befprochen worden. Berichiedene Muffage ber= felben, welche fich über ben Bebirgefrieg verbreiten, banbelten von bem Ungriff und ber Bertheibigung ber Operrpunkte und Engyage überhaupt, fprachen jedoch nur wenig über Babl und Ginrichtung berfelben; bergeftalt, bag biefer wichtige Zweig ber Rriegskunft noch feineswegs für erfcopft angefeben werben fann, im Gegentheil noch manches Neue und Intereffante barüber ju fagen erubriget. Debr um bie eigenen Rrafte ju prufen, und einer geubteren Feber bie Beranlaffung gu geben, fich mit Umficht über Dafbefestigungen ausjufprechen, als in ber anmagenben 26ficht, belebren ju wollen, find bie nachfolgenben Blatter entftanben. Wir glauben, biefe Pramiffe voranfenben, und jugleich bemerten ju muffen, baf wir nicht fur ben Ingenieur, fondern fur ben Offigier überhaupt fcreiben, beffen erlangte Bilbung ibm geftattet, fich mit einem Zweige ber Befestigungstunft vertrauter ju machen, ber ibm fo nabe liegt, und nicht unverftanblich fur ibn bleiben barf.

Daß Pagbefestigungen, aus boberem mili= tarifden Befichtepunkte betrachtet, weit mehr Aufmerkfamteit verdienen, als felbe bis jest gefunden baben, ift eine unbestrittene Babrbeit. Dit Recht fpricht fic baber ein ausgezeichneter Benieoffigier, in einer Stelle feiner gehaltreichen banbidriftlichen Aufzeichnungen, folgendermaßen darüber aus: "Man durfte nach ben bis-"berigen Erfahrungen ju urtheilen berechtigt fenn, baß "bie Bichtigkeit ber fogenannten Paffestungen noch "nicht allgemein genug anerkannt worden ift. Diefe "Reftungen durften im Bebirgetriege befonders fur bie "Defenfive einen enticheibenberen Bortbeil gemabren, als man fich bisber von ihnen verfprach. Richt bag nein Gebirgeland hierdurch bermetisch geschloffen werben "tonnte; bies ift megen unermeglichem Aufwand an "Beit, Roften und Dotagionsbedürfniffen unausführ-"bar. Aber burch eine gludliche Musmahl ber, fo gu nfagen, von der Matur biergu bestimmten Punkte tonnnten mehrere große Bortheile erzielt werben. Durch fie "könnte man Operazionelinien versichern, Filialmaganeine in ihrem Bereiche anlegen; fie konnten als "Stuppunkte die Saltbarfeit gewiffer fur ben Berthei-"bigungstrieg icarfbezeichneter Pofizionen außerordent-"lich vermehren, endlich ben gur Canbesvertheibigung in "Maffe fich erhebenden Bewohnern, fo wie auch ben "gerfprengten Truppen eines Beeres, als Sammelpunt-"te bienen. \*) Will man baber in einem Gebirgslande "bas Gleichgewicht zwischen Bertheibigung und Ungriff "für fünftige Kriege feststellen, fo muffen bie vorzug-

<sup>\*)</sup> Diefe Wahrheit bestätigt vorzüglich der Krieg in der pprendischen Balbinfel vom Jahre 1808 — 1813.

"lichsten, nach den Grundfaten der Strategie zu Pag"festungen bestimmten, Punkte schon in Friedenszeis
"ten durch permanente Befestigungen gesichert
"werden. Diese so wichtigen Vertheidigungsvorkehruns
"gen würden zugleich den meist armen und hissosen,
"und können, bei der geringen Ausdehnung der Befes
"stigungswerke, zu keinen unerschwinglichen Kosten füh"ren, da sich im Gebirge zuweilen selbst strategische
"Punkte finden, die, den Lokalumständen gemäß, durch
"kasemattirte, mit Machicoulis versehene Thurme zus
"reichend befestigt werden können."

Es ift vielleicht nicht überfluffig , bier gu erinnern, baß Gebirgelander, wenn fie auch den Rrieg im Grofen nicht gestatten, boch auf ben gangen Bang ber Operagionen oft einen wichtigen Ginflug nehmen, und baber auf feine Beife vernachläffigt werben burfen, wenn auch in ber Regel ber Befit folder ganber meift von jenem ber ebenen abbangig, baber ibre Wichtigfeit nur fefondar, und ibr Berluft auf ben Bang bes Rrieges eben nicht entscheibend ift. Die unermeglichen Rriegsbedürfniffe eines Beeres find in Bebirgstandern faum, ober boch nur bochft langfam weiter ju icaffen; bie Berpflegung großer Truppenmaffen aber ift ba, wo ber magere Boben bie eigenen Bewohner nur burftig nabrt, gan; unmöglich. Es werben baber in folden ganbern nur fleinere Rorps fich bewegen, Die nicht mit jenen Mitteln ausgeruftet find, folibe Befestigungen mit Erfolg anzugreifen. Raube Jahrszeit und anhaltend uble Bitterung tragen bas Ibrige ju einer fanbbaften Bertheibigung bei, und ber fur ben Ungreifer fo nachtheilige Mangel an Straffen wird jum Bortbeil

für ben Bertheibiger, weil er ben Erstern zwingt, nur gegen etliche wenige und von ber Natur genau bezeiche nete Puntte, die zur Bertheibigung gehörig vorgeriche tet find, seine Krafte zu erschöpfen.

Da also Befestigungen in Gebirgelandern nur kleinere Truppenkörper schützen sollen, so ist auch ihre Ausbehnung und Organisazion hiernach zu bemessen. Die Auswahl solcher Punkte wird durch strategische Rücksichten bestimmt; sie liegen dort, wo mehrere große Straßenzäuge zusammenlausen, oder wenigstens auf einer wichztigen isolirten Gebirgekommunikazion. Das hauptsächlichte Erforderniß ist: vollskändige Deckung von oben. Denn da sie gewöhnlich nur schwach besetzt, und burch die Natur des umliegenden, sie überhöhenden Terrans selbst, in Nachtheil versetzt, auch sehr oft von aller Verbindung mit den übrigen Seerestheilen abzgeschnitten sind, so muß Alles gethan werden, um ihren die Möglichkeit zu einer hartnäckigen und anhalztenden Vertheidigung zu verschaffen. \*)

Wer Hochgebirge bereiset und aufmerksam betrachtet hat; wer die Mittelgebirge, ba wo sich selbe an bie hohern Ruden schließen, jum Ziel seiner Forschungen machte, und in die Gesetze eingeweiht ift, welche die Natur bei der Bildung dieser Unebenheiten ber Erdsoberstäche unveränderlich befolgte; dem kann es nimmermehr entgangen seyn, wie überall auf dem Erdboden sich zahlreiche Stellen sinden, wo eine Handvoll Lapferer dem Vorrücken eines zahlreichen Beeres sast uns besiegbare Sindernisse entgegenzustellen vermag, falls

<sup>\*) 216</sup> Mufter zwedmäßig angelegter Pagiperren tonnen bie Forts von Jour und Gelufe gelten.

bie Runft nur einigermaßen ber Ratur gu Silfe eilen wollte. Im Sochgebirge winden fich bie volfertragen= ben Strafe n gewöhnlich bem Laufe braufender Strome ober tobenber Biegbache entlang, fo weit bies mog= lich ift, in ben Thalern aufwarts, und in ben bigarreften Krummungen an feilen Berglebnen vorüber, ober unter brobenben Relsabbangen meg, ju ben Baffer= fcbeibungerucken binan. Diefe Thaler find meiftens enge, bie Abbange tabl, oft bloges Geftein; in ibrer wildeften Ractbeit, bald feft, bald gerfluftet; bie Benbungen ber Gemaffer bilben farte Bintel, und gefabrlich ift auf biefen Strafen bas Fortkommen bei anbaltenbem Regen ober tiefem Schnee. Es gibt Stel-Ien, wo es icheint, als ob die auf jebe Runft eiferfuch= tige Natur Mles aufgeboten babe, um bes Beiftanbes ber erften fich ju entheben; fo raub find bie Thalabffurge, fo fcmal ber Raum, ben ber wilbe Giefbach ber Strafe abtritt, fo fcwierig bas Erklimmen ber naben Berggipfel, fogar fur ben einzelnen unbelafteten Menfchen. Much an ben Grengen unfers Baterlanlandes treffen wir nicht felten auf folde Duntte, und ber leife Ringerzeig ift gegeben, mobin jene Bortebrungen gu legen maren, bie ben übermutbigen Ungreis fer an bem Betreten bes beimatblichen Bobens binbern konnen. Wo aber die Natur, in eigenfinniger Laune, aus bem unerschöpflichen Born ibrer Bortbeile bas Ers forderliche ju liefern fich weigert , ba bilft bie Runft aus, bort finden jene Lebren ibre Unwendung, welche, auf bunbertjabrige Erfahrungen begrundet, nie ibres erhabenen Zweckes verfehlen.

Go mannigfach bie Mittel find, welche man bei ber Befestigung von Gebirgspaffen in Unwendung ju

bringen pflegt, fo laffen fich felbe ibrer Matur nach immerbin unter zwei Rlaffen einreiben. Wir machen namlich billigerweise einen großen Unterschied zwischen Daffbefestigungen und Daffverrammlungen. Unter bie Erftern gablen wir jene, bie nach ftrategischen Grundfagen mit Ruchlick auf die Candesbefestigung entworfen, und ausgeführt werben, bie alfo icon por Musbruch bes Rrieges bestanden, und bemnach folibe erbaut fenn muffen; fenen es nun gemauerte Blockbaufer, Thurme, oder kasemattirte Batterien und Forts. Unter bie Undern geboren jene Bertheidigungevorfebrungen, beren Musführung bas Bedurfniß bes Mugenblicks erbeifcht, und bie weber mit naber, noch entfernter liegenden befestigten Dunkten ftrategisch gufammenwirken, fondern beute nothig, morgen entbebrlich find; beren Cokalauswahl oft von gebieterifchen Umftanben abbanat, mo jedes jur Sand liegende Material gut fenn muß, und man fich bilft, wie man eben tann. Diefe letigenannte Rlaffe begreift alfo : in der Gile befestigte Schlöffer, und in Defileen liegende Ortschaften, quer über bie Strafe geführte trodene Mauern obne Ruden= und Geitenbedung, ohne Ochut gegen überbobende Punkte, Durchfliche und Erdaufmurfe, Pallifabirungen und Verhaue, fo wie auch jufammengeschlepp. te Releftude, beren Sinwegraumung unter bem Reuer bes Bertheidigers vorgenommen merben muß.

Obicon die Geschichte zahlreiche Belege für die Behauptung liefert, daß Pagverrammlungen nicht felzen der Vertheidigung die ersprießlichsten Dienste gezleistet haben, und es sich keineswegs in Abrede stellen luft, daß eine mit geringen Kosten ausgeführte Verzeicigungsanstalt bieser Art bisweilen die Stelle eines

festen Thurmes ober Blockhauses mit Nuten ersette, so bleiben die Hinderniffe der genannten zweiten Klaffe immer von einer Urt, daß sie verlaffen werden muffen, sobald es dem Angreifer gelungen ist, die dominirens den Seitenabhänge, wenn auch nur mit einzelnen Schützen, zu besetzen, oder den offenen Raum hinter der Verrammlung mit Granaten aus Geschützehren oder mit Raketen zu bewerfen. \*) Übrigens hängt Alsles von der Dauer des Widerstandes ab, den solche Befestigungen leisten sollen, und wird durch die Hissmitztel bedingt, welche bei ihrer Ausführung zu Gebote stehen.

Da die Absicht, welche wir uns vorgesett haben, fich nur auf die permanenten Sperrpunkte, b. b. auf Pagbefestigungen erstreckt, so muffen wir uns für diesmal enthalten, über die andern etwas Naberes zu fagen.

Wenn wir die Befestigungskunst fragen, nach welchen Prinzipien man in der Wahl der für Pashefesstigungen geeigneten Punkte sowohl, als auch in deren Organisazion fürgehen solle? so antwortet sie: Die Lage, Ausdehnung und Einrichtung müssen von der Art seyn, daß die entweder durch oder neben dem befestigten Punkte vorbeigeführte Straße, sowohl unmittels bar vor als auch rückwärts des Passes, vom Sperrpunkt aus wirksam bestrichen werden könne.

Um biefen Grundfat in Unwendung ju bringen,

<sup>\*)</sup> Man erinnere fich nur an das Engniß von Baplen in 2indaluffen.

befestigt man im geringsten Fall einen Punkt bes Gebirges, welcher sich gerade über einer Stelle besindet, bie dem Feinde zur Errichtung seiner Batterien von Rugen seyn könnte; wobei man jedoch darauf Bedacht zu nehmen hat, daß der befestigte Punkt so hoch liege, damit er vom Thalgrund aus nicht wirksam beschoffen werden könne; während im Gegentheil das Rleingewehrfeuer des Vertheidigers sowohl, als auch die gessenkten Schiffe seines Geschützes, alle Pläze treffen, an welchen der Feind seine Kanonen aufzuführen im Stande ist.

Bei Paffestungen größerer Urt balt man fich bie Regel vor Mugen: nur jene Boben ju befestigen, auf welche ber Reind einiges Geschut ju ichaffen vermag, mittelft welchem er Brefche ichiegen tonnte, ober wenn diese Soben eine folde Lage und Beschaffenbeit baben, bag man von bort burch Abfprengen ober Berabrollen großer Steinmaffen die Bertheidigungsmerte ju jerftoren im Stande mare; ober endlich, wenn biefe Boben zwar bie Mufftellung von Gefcut nicht erlauben, nichts besto weniger aber nur auf ben mirtfamen Ertrag ber Jagerstuten (300 bis 350 Odritt) von ber Berschanzung entfernt liegen, und man also von borther die Mannichaft auf dem Ballgang ober burch bie Ochieflocher treffen konnte. Indeffen erleiden biefe allgemeinen Borichriften, je nach ber Wichtigkeit bes Operrpunktes, der Beichaffenbeit des umliegenden Zerrans und bem ftrategischen Zwecke, mancherlei Abanderungen, und es ift fich alsbann hauptfachlich an bie unumftögliche Regel ju balten: Dag bie Babl ber jedem Punkte eigenthumlichen Organifa= jionsart den Forderungen bes zu befes

stigenden Terrans und den vorgesetzen Wertheidigungsabsichten, im Allgemeinen sowohl als im Besondern, jederzeit entsprechen musse. Es ist eine alte zwar, aber höcht wichtige Kriegsregel: jede Besestigung dem Boden, nie aber den Boden der Besestigung anzupassen.

Zweierlei ift jeboch bie Urt, nach welcher man fich bei Musmabl eines Sperrpunktes bestimmen faffen fann. Entweder enticheibet man fich fur eine folde Lage, baß felber, wie oben angegeben murbe, bie gu vertheibigen= be Strafe nach beiben Geiten, b. b. vor- und rudwarts bestreiche, fich alfo bem Ungreifer positiv entgegenftelle, und beffen weiteres Borrucken binbere, furg : baf ber Reind bie Befestigung icon aus einiger Entfernung anfichtig werde ; - ober aber bie Dagbefestigung ift bergeftalt gelegen, bag bie Strafe neben ober unterhalb berfelben binlauft, und folde ben Reind bei feinem Borruden, mitten in ber Strafenenge, - mo im Ertrag bes Rleingewehres ein Durchftich ober Berbau angebracht fenn muß, - im Ruden faßt, und berfelbe nur mit ben bitterften Opfern bie Wegraumung biefer Sinberniffe ertauft, ba erf nur unter bem wirtfamen und unbefampften Feuer bes Bertheibigers fein Deboudiren ju bewertftelligen im Stanbe ift.

Die Entscheidung, welche von beiden Urten bie zweckmäßigste sen, wollen wir bem Urtheil erfahrener Militars überlaffen. Unseres Dafürhaltens gebührt feisner vor ber andern ein besonderer Borzug; jede durfte ihre Mängel und ihr Brauchbares haben. Indeffen wollen wir gerne bekennen, bag und jene Sperrpunkte die geeignetsten scheinen, welche, — falls dies ihre örtli-

und bas ju beiden Geiten ber Brudenbahn laufende Bruftmauerchen von 2; bis 3 fuß Bobe fo leicht aufgufuhren, baß es mit geringer Beschwerde binnen wes nig Stunden abgetragen werden tonne; ober folches ift ganz wegzulaffen, und statt bemselben blos ein bolgernes Gelander anzubringen.

Benn die lokalität keine Einsprüche macht,' fo les ge man derlei Bruden an solche Stellen, wo die Bergsabhänge sich bis dicht an die Strafe drangen, und somit keine Entwiklung einer bedeutenderen Truppenmasse am Ropf der Brude gestatten; wo die Strafe auf etwa hundert Klafter vor ihr plöhlich um eine Ede biegt, und auf dem andern Ufer das Strafenstück zwisschen Brude und Sperrpunkt, — welches jedoch nie mehr als den wirksamen Gewehrertrag zur lange haben sollste, — von dem Lehtern vollkommen eingesehen und bestrichen ist.

Die Borfchläge, welche bisweilen zur Berficherung bes Brückenzuganges gemacht worben, halten
wir großentheils für überflüffig. Auf einer Stelle, bie
teine Truppenentwicklung gestattet, und im Rernschuß
bes Sperrpunktes, wurde jede neue, wenn auch nur
höcht unbedeutende Befestigung, sogar ein bloßer Erdwall, die Aussicht und das Feuer defielben blenden,
und nothwendig verlassen werden muffen, sobald man
ben Thurm oder das Fort selbst, am Gefechte thätigen
Antheil nehmen zu lassen, beabsichtete. Auch ohne eine
Brückenversicherung durfte es dem anrückenden Feinde
nur nach großen Unstrengungen gelingen, unter dem
lebhaften Geschüß: und Kleingewehrseuer des Punktes
(begreislichermaßen wurde man sich bei Ersterem nur der
Kartätschen und der durch Raketen geschleuderten Gra-

naten bedienen), fein Borruden ju bewerkftelligen. Unter ben morberifden Schuffen des Bertheidigers muß er es versuchen, die unterbrochene Berbindung zwischen beiden Ufern wieder herzustellen, und seine Schugen über die steilen Bande hinüberklettern zu laffen.

Da bie Wilbbache bei trockener Jahregeit bem Borruden bes feinblichen Rufpolfes fein Sinbernif in ben Weg legen, fo fonnte es gefcheben, baf ber Gegner fcon außer bem Wefcubbereich eines Operrpunktes et liche leichte Truppenabtbeilungen in bas Rlufbett binabsteigen liefe, und biefe, - vom boben Ufer gefdust, - fogar bie Paffperre vorbeifdlichen, und in beren Rücken berauffliegen ; woburd gwar ber befeftigte Punkt nicht eigentlich bebrobt, aber boch vielleicht bie Stanbs baftigfeit ber Befagung erfcuttert, ober ein anderer Ubelftand berbeigeführt murbe. Daß bei einem Flußbett von ber oben angebeuteten Beschaffenbeit an bie Berftellung gewöhnlicher Sinberniffe gar nicht gebacht werben burfe ; baf bier weber Pallifabirungen, noch anbere abnliche Borrichtungen angewenbet merben fon= nen, ift icon an und fur fich begreiflich. Das einzige Mittel, bem Feinde bas Borrucken in ber Tiefe bes Rinnfales ju erichweren, mochte etwa barin befteben ; quer über bas Rlufbett eine acht bis gebn Ruf bobe und wenigstens eben fo biche, gut fundirte Dauer von folis ben Quabern, mit ber geborigen Boldung von wenig= ftens dem Drittbeil ibrer Bobe, aufzuführen, und bas bei gang befonbers auf die bekannten zwechmäßigften Steinverbindungen Bedacht ju nehmen. Im Buf bie= fer Mauer murbe ein Steinvorwurf gemacht, um bas Musmafchen ju binbern, und bie Ralte gu befeitigen Sinter Diefem Bobr murbe bas Flugbett aufware mit

Steinen, Odutt, Sand und Erbe bis auf die gange Mauerhobe ausgeglichen, und ein aus großen Steinen bergeftelltes Pflafter gelegt, bas einen fanften Rall erhielte. Bei eintretendem Sochwaffer werden, - mas man vielleicht beforgen fonnte, - tie aus ben bobern Gegenden berabtreibenden Relsstücke und Baumftamme, fo wie auch ber gröbere Schotter, burch bie vermehrte Unftrengung bes Baffers ju ibrer weitern Fortichaffung und baraus bervorgebende Stauung, teines wegs bicht vor der Abichlugmauer niederfallen, moburch bas Erfteigen berfelben erleichtert murbe, fondern biefe Gegenstände eine gute Strecke über bas Bobr binaus in bas tiefere Bett gefchleubert werben; wie man bies bei allen Bafferfallen beobachtet. Um aber eine Erfteis gung noch beffer ju bindern, mare am bieffeitigen Ufer ein fleines gebecttes Blochbaus, ober eine mit bem Sperrounkt in Berbindung ftebende Batterie auf zwei Relbftude und etliche Odugen, in ber Berlangerung des Bobres anzubringen, beren Flankenfeuer bem Reinde nur bei nambaftem Berlufte gestattete, biefes einfache Binderniß zu übermaltigen. Daß auf dem jenfeitigen Ufer, und zwar ba, mo bie Strafe gur Briide einlenkt, ber Bergabbang von einer folden Befchaffenbeit fenn muffe, um auch das Bordringen bes Gingelnen zu hindern, ift fur den gemachten Borfcblag unerlägliches Bedingniß, wird aber im Gebirge baufig gefunden, wo die felfigten Bergmande oft fentrecht ge= gen die Tiefe abstürzen.

Bei ben im Eingange biefes Auffages angegebenen Regeln und Grundfagen, bie bei einer Pagbefeftigung in Erwägung zu ziehen kommen, haben wir vorzuglich bie Nothwendigkeit der gehörigen Bedeckungen

nach oben, als eine feineswegs überfpannte Forberung gegeigt. Gelbe brauchen jedoch - bei bem Umftande, baß ber Reind, falls er auch nach Uberwindung ungabliger Schwierigkeiten einiges Gefdus auf überbobende Duntte gebracht bat, boch gewöhnlich nichts gegen tiefer liegenbe Stellen vermag; ba ibm bie Genfung ber Ranone, von bochftens o Boll auf bie Rlafter, felten geftattet, bie Befestigung mit Gouffen aus voller Labung gu treffen, -- blos gegen Burfforper und bie einzelnen, binter Relfen und Geftrauchen verftedten Odugen probebaltig gu fenn, welche ibr Feuer bis babin fenten tonnen, und bas, ber Erfahrung jufolge, weit morderifder ift, als alle Granatenfplitter, Die gewöhnlich viel garm machen, aber wenig Schaben bringen, befonbere wenn ber Bertheibiger bie Borfict gebraucht, fich ju rechter Beit niederzuwerfen. Die finnreichen Borichlage Chaffeloups, bes murbigen piemontelifchen Generals b'Undreis, Dufours, Carnots, Montalemberts und Underer, für folibe, wenigstens granatenfrei eingebedte Pagbefeftigungen, felbe fepen nun Rafernen oder Thurme, Batterien ober Forts, verdienen bie aufmertfamfte Beachtung. Die Unterbringung nicht allein ber Befagung, fonbern auch bes Rriegs- und Mundporrathes für eine langere felbitftanbige Bertheibigung. mit Berucfichtigung aller Bechfelfalle, bie möglicherweife babei eintreten tonnen, verlangen Rafemats ten, und biefe finden fich nur bei permanenten Befeftigungen.

Aber sowohl Zweck als Mittel ftemmen fich bages gen, bei ber Unlage von Pagbefestigungen ftrenge jenen Grundfagen zu folgen, welche man bei Auswahl ber für permanente Befestigungen nach größerem Maßstabe geeigneten Dunkte ftete und unabanderlich vor Augen balten muß. Der große Bortheil bedeutender Bemaffer gebt bei Operrpunkten fast burchgebends verloren, und bie ibr Saupt bis zu ben Bolten tragenden Berggipfel, welche, - obicon fie in Sochgebirgen meift fo weit von einander liegen, daß die gewöhnliche Felbkanone von bem einen felten ben andern erreichen fann, - ben befestigten Punkt umgeben, laffen auf ben erften Unblick erkennen, bag man bier weber bie Regeln bes Defiles mente nach ihrem vollen Umfang bebergigen, noch weit weniger aber alle nachtheiligen Stellen in ben Bereich ber Befestigung gieben konne. Die baburch fur ben Befestiger entstebende Berlegenheit wird jedoch größtentheils burch ben Erfahrungefat gehoben, baß jum Brefchelegen einer farten Mauer bie Ranonentugeln felbe in teiner allguschiefen Richtung und in binlanglicher Liefe faffen muffen; fo wie auch, bag biefe Mauern in richtig bemeffenen Rernschuffen getroffen werden; weil Rugeln, welche Mauern ober Solzwanbe unter einem bedeutend ftumpfen Winkel treffen, wie bies bei dem im Thalgrunde aufgeführten, und gegen bie Estarpen bes auf ber Unbobe erbauten Operrpunt tes gerichteten feindlichen Befdug, endlich auch auf febr überbobenben Puntten gegen tiefere Begenftanbe ber Fall ift, wirkungslos davon abprallen. Ift es alfo möglich, eine Pagbefestigung bergestalt anzulegen, baß beren Berkleidung aus der Liefe ber nur unter febr ftumpfen Winkeln getroffen wird, und bie Granatenmurfe, fo wie die Oduffe ber feindlichen Odugen, burch Dedungsmittel unichablich gemacht wurden, fo bat man neben ben fruber aufgezählten Gigenschaften eines

Sperrpunktes beffen nothwendigfte Erforderniffe ge-fichert.

Die Borfdlage über bie Organifagion von Bertheidigungethurmen, welche in ber letten Beit mit Recht ein am fo größeres Muffeben machten, je finn= reicher die Berbefferungen find, Die der menfcliche Beift zu biefem Bebufe erbacht bat, burften, - wir fegen bies wenigstens voraus, - jedem mit feinem Rache einigermaßen vertrauten Militar, wenigstens ibren Grundzügen nach, bekannt geworben fenn. Es ift fcwer, bas Gur und Biber ber bierauf bezüglichen Projette ju prufen, und ein enticheidendes Urtheil ju fallen, fo lange mir aller ernftlichen Droben und begrundeten Beweife ber größern ober geringern Brauchbarteit berfelben ermangeln. Indeffen glauben wir, die Unficht ausfprechen gu burfen, bag biefe Urt von Daffperren mit geringen Berbefferungen burchgebends brauchbar ichei= nen, und ihren Erfindern ober Berbefferern gur Ebre gereichen. Bir wollen jedoch damit feineswege behaup= ten, baß ein bloger nach bem Birtel aufgeführter tafe= mattirter Thurm allen und jeden Unforderungen eines Sperrpunktes ju entfprechen im Stande fen; benn wir balten feft an bem Grunbfage : baf ein folder Dunkt nur bann fur zweckmäßig angefeben werben tonne, wenn er auf feiner nabeliegenben Geis tenftrage mit Gefdus und gubrwefen umgangen, von ben umliegenden Soben nicht mit Bortheil befchoffen, und mit bem Degen in der Fauft nicht erobert zu werben vermag, im Gegentheil ben Feind gu einer Belagerung, b.b., ju einer Entwidlung feiner Rrafte zwingt, bie ber Terran felbft auf jebe 95 ein Sperrpuntt biefe Bebir = ingen, fo Geffalt fen, welche fie wo II - Sebenfaug biemeilen folden Thurmen ge = = achten Bo. befdwerlicher innerer Somre zu mifagion ter Dedung ber auf ber 9 I atform bes Schiffen. benben Bertheibiger por be #= Cougen, Mangel an trin Eba rem Balle Unterfunft, mobi nur jum Ebell begennoe bei vorausgefett zwedmäßiger Ginrichtun befeitigt merden ju tonnen ; zur bilbermie freitbaribre Bortbeile für mande, fonn mede, befonders wenn man midt pon fonbern von einer Bereinigung mehren. überhebt fie ihre Beffalt ber großen g fduffe verurfachen.

Burde man die Parapelman ober ber obern Decke mit Sandfaden gen die Einsicht der gefährlichsten in und die Bertheidiger durch die darom ten feuern lassen, und mare es vielt Borrichtung zu ersinnen, welche men Daches dem Schlag der fallentstünde, und durch seine geneigte in den Graben der Berschanzung zu ten auch die auf der Platform ger und das dortige Geschüh mussichwebende Dach könnte aus eines schlinge von starken Eisenstöden gen oder Stöcken, auch an pahle selben Metall aufgehängt werden

<sup>&</sup>quot;) Ubrigens ift der Durchmeil

Bas die Aufbewahrung des Trintwaffers betrifft, fo könnte man fich der vieredigen, hermetisch zu verschließenben eifernen Riften bedienen, welche der Engländer Maudsley erfand, und bie bei der brittischen Rarine im Gebrauch find.

Da ferner für die Ausbewahrung des Schießbedarfs ein sicherer Ort ausgemittelt werden muß, und man benselben gewöhnlich nur in ten Souterrains zu sinden glaubt, welchen es meist an Lüstung, also an der nöthigen Trockenheit gebricht, so ware vielleicht zur Abswehrung der Feuchtigkeit vom Pulver die von Morla angeführte, in Spanien übliche Verwahrungsart, als Vorbild zu nehmen, wo rings an den Wänden der Pulvermagazine, auf eine Höhe von sechs Fuß und vier bis sechs Zoll Abstand von der Mauer, eine Breterverschaltung hergestellt, und der leere Raum zwischen dieser und der Mauerwand sowohl, als auch jener unter dem Hohlboden, mit trockenem Holzschlenstaub ausgefüllt ist, der alle Feuchtigkeit einsaugt, und nach Bedarf durch neuen ersett werden kann. \*)

lich von einer Urt (20 bis 40 Rlafter), daß felbe dem Burfgefchüt nur ein fehr ichwer zu treffendes Biel abgeben.

<sup>&</sup>quot;) Don Thomas de Morla, Lehrbuch der Artilleriemiffenschaft, überseht von hoper. 2 Bande. Dieser gründliche Artillerieoffizier sagt im ersten Bande seiner Schriften Pag. 54: "In Raftellen und Forts, die gewöhnlich hoch liegen, wird am schiellichsten senn, an einem bequemen Ort, wie z. B. dem Wallgang eines Bollwerztes, zwei oder mehrere unterirdische Behältniffe von sphäroidischer Gestalt zu erbauen, und mit zwei Offnungen, die eine oben, das Pulver hineinzubringen und die andere unten, um es herauszunchmen. Diese Magazine fassen bei gleichem Inhalt eineviel größree

Um bem Feinde die Einsicht in das Innere bes Shurmes durch die Scharten zu benehmen, pflegt man rückwärts der hintern offenen Kasematten, auf etwa zwei Klaster Entsernung, eine Rückendeckung nach Art der Carnotschen Mauern berzustellen. Daß man beide Stockwerte der Kasematten als Mordkeller (en decharge) emrichten könnte, sobald der im hof hinter allen Kasematten hinwegfausende Gang, nach Art der von Coehorn in den Gallerien majeures der Kontreskarpen seiner Erdbastionen angewendeten Absperrungen, durch starte mit Eisen beschlagene Thuren, welche wie in den Minengangen durch seitwarts angebrachte Schießlöcher vertheidigt sind, versehen würde, ist an und für sich besgreislich.

Damit man aber bem Bertheibiger die Mittel nicht benehme, bei fich barbietenber gunftiger Gelegenheit auch attiv zu handeln, und Ausfalle zu machen, muß vor

feinem Berte: "Die Belagerungen in Spanien 1811-1812." Pag. 198 Folgendes über die Unmendung ber Bandgranaten: "Um die Goldaten in Stand ju feben, bei einer biden Bruftmehr das ihnen gegen eine Leitererfteigung unnüte Bajonet gebrauchen gu Fonnen, und das Feuer nach dem Graben wirtfamer gu machen, haben die Frangofen bei der Bertheidigung von Badajog, gleichlaufend mit der außern Bruftmebre, zwei bis drei Goub davon entfernt, einen eben fo breiten Giniduitt mit gelegentlicher Rudenverbindung angelegt. Bon bier aus ichleuderten fie mit gro. Ber Bemanbheit jene Menge von Sandgranaten und anbern Bundforpern, und rollten felbe bis gum Sug ber Gefarpe binab, fatt daß, menn folches von rudmarts geschieht, die Sohlfugeln im Berablaufen eine frumme Linie beschreiben, unter melder der Sturmende ficher ift. bem wohlverwahrten! Eingang ein fleiner Berfammlungsort hergestellt werden, ber aus einem blogen Tambur bestehen kann. Nimmt man hierzu zwölf bis vierzehn Boll im Durchmeffer haltendes Rundholz, sodurfte eine solche Pallisabirung, selbst wenn sie ganz frei baftunde, auch den Kanonenkugeln Trog bieten. \*) Die

Auch Gen. Rogniat glaubt, daß eine ftarte Pallifadibirung nicht felten eine Erdumfaffung mit Erfolg zu erfegen vermöge, und führt als Beifpiel an, wie bei ben im Jahre 1815 angelegten Berfchangungen ber Dresd-

<sup>\*)</sup> Diefe Urt von Pallifadirungen ift bei den Turfen im Gebrauch. Die Belagerung von Belgrad im Jahre 1789 liefert hiervon ein mertwürdiges Beifpiel. Die Turten hatten die alten, verfallenen Teftungswerte, die in einer Ausdehnung von 1500 Rlaftern aus fünf Fronten beftanden, mit mannediden lange den Bruftmehren bicht an einander gereihten Gidenftammen ausgebeffert. 2118 man mabrnahm, daß die Ranonentugeln einige Diefer Pallifaden fogar durchbohrten, ohne fie aus ihrer Stel: lung ju bringen, murde ein formlicher Ungriff gegen fie befchloffen. In der Racht vom 17. auf den 18. Gep= tember murbe die erfte Poraflele auf 300 Rlafter bon ben außerften Spigen der Pallifadirung eröffnet, Da jedoch felbe nicht die geborige Quedebnung für die Ers richtung der Batterien befaß, auf beiläufig 200! Rlafter bon ber erften entfernt, eine zweite Parallele ausgeho= ben. 216 das Feuer einiger Batterien, und porguglich die bestreichenden Schuffe (tirs d'echarpe) berfelben Die Pallifadirung gu beidabigen anfingen, murbe eine formliche Breichlegung Derfelben beabfichtet. Um; Uhr fruh am 30. Ceptember begann bas Reuer aus allen Batterien; zwei Stunden fpater mar die Bervfablung binlanglich geöffnet. Bier Sturmtolonnen rudten por, und eroberten fcnell diefel Dallifadirung fammt der foge= nannten Raigenftadt.

Um dem Feinde die Einsicht in das Innere bes Shurmes durch die Scharten zu benehmen, pflegt man rückwärts der hintern offenen Kasematten, auf etwa zwei Klaster Entsernung, eine Rückendeckung nach Art der Carnotschen Mauern berzustellen. Daß man beide Stockwerte der Kasematten als Mordbeller (en decharge) einrichten könnte, sobald der im hof hinter allen Kasematten hinwegfausende Gang, nach Art der von Coehorn in den Gallerien majeures der Kontreskarpen seiner Erdbastionen angewendeten Ubsperrungen, durch starke mit Eisen beschlagene Thüren, welche wie in den Minengangen durch seitwärts angebrachte Schießlöcher vertheidigt sind, versehen würde, ist an und für sich besgreislich.

Damit man aber bem Bertheibiger bie Mittel nicht benehme, bei fich barbietenber gunftiger Gelegenheit auch atriv zu handeln, und Ausfalle zu machen, muß vor

feinem Berte: "Die Belagerungen in Spanien 1811-1812." Pag. 198 Folgendes über die Unmendung ber Bandgranaten: "Um die Coldaten in Stand ju fe-Ben, bei einer diden Bruftmehr das ihnen gegen eine Leitererfteigung unnüge Bajonet gebrauchen gu tonnen, und das Teuer nach dem Graben mirtfamer gu machen, haben die Frangofen bei der Bertheidigung von Badajog, gleichlaufend mit der außern Bruftmeb. re, zwei bis drei Schub davon entfernt, einen eben fo breiten Giniduitt mit gelegentlicher Rudenverbinbung angelegt. Bon bier aus ichleuderten fie mit gro. Ber Bemantheit jene Menge von Sandgranaten und anbern Bundforpern, und rollten felbe bis gum Ruft ber Gefarpe binab, fatt bag, menn foldes von rudmarts geschieht, die Sohlfugeln im Berablaufen eine frumme Linie befdreiben, unter melder der Sturmende ficher ift.

bem wohlverwahrten! Eingang ein kleiner Berfammlungsort hergestellt werden, der aus einem blogen Tambur bestehen kann. Nimmt man hierzu zwölf bis vierzehn Boll im Durchmeffer haltendes Rundholz, sodurfte eine solche Pallisadirung, selbst wenn sie ganz frei daftunde, auch ben Kanonenkugeln Trog bieten. \*) Die

Auch Gen. Rogniat glaubt, daß eine farte Pallifadibirung nicht felten eine Erdumfaffung mit Erfolg gu erfeben vermöge, und führt als Beifpiel an, wie bei den im Jahre 1815 angelegten Berfchangungen ber Dresd.

<sup>\*)</sup> Diefe Urt von Pallifadirungen ift bei den Turfen im Gebrauch. Die Belagerung von Belgrad im Jahre 1789 liefert hiervon ein mertmurdiges Beifpiel. Die Turten hatten die alten, verfallenen Teftungsmerte, Die in einer Musdehnung von 1500 Rlaftern aus fünf Fronten beftanden, mit mannsbiden langs den Bruftmehren bicht an einander gereibten Gidenftammen ausgebeffert. 2118 man mabrnahm, daß die Ranonentugeln einige Diefer Pallifaden fogar durchbobrten, obne fie aus ihrer Stel: lung ju bringen, murde ein formlicher Ungriff gegen fie befchloffen. In der Racht vom 17. auf den 18. Gep: tember murde die erfte Poraflele auf 300 Rlafter von ben außerften Spigen ber Pallifadirung eröffnet, Da jedoch felbe nicht die geborige Muedehnung für die Ers richtung der Batterien befag, auf beiläufig 200! Rlafter bon der erften entfernt, eine ameite Darallele ausgebos ben. 218 das Feuer einiger Batterien, und porguglich Die bestreichenden Schuffe (tirs d'echarpe) berfelben Die Pallifadirung gu beichadigen anfingen, murde eine formliche Breichlegung berfelben beabiichtet. Um:7 Ubr fruh am 30. Geptember begann bas Teuer aus allen Batterien; zwei Stunden fpater mar die Berpfahlung binlanglich geöffnet. Bier Sturmfolonnen rudten vor, und eroberten fonell diefel Dallifadirung fammt der foge= nannten Raigenftadt.

Schwierigkeit fur bie Berftellung folder Pallifabiruns gen liegt bei felfigtem Boden einzig und allein in ber gehörigen Befestigung bes Stammholzes, ift jedoch teis neswegs unüberwindlich.

Ift baber eine Befestigung, wie wir folde in bem vorliegenden Auffat naber befprochen baben, gegen bie Einsicht von oben gesichert; find ihre Graben bergefalt angelegt, bag fie burd berabgerollte Steine und Rafdinen nicht ausgefüllt werben tonnen; bat man bebergigt, was der General Graf Chaffeloup gur Befeitigung ber Unbaufung großer Ochneemaffen in benfelben vorschlägt; find auf jebes Schiegloch, ober, mas gleiche viel ift, auf jede Rurrentklafter einer krenelirten ober mit Ertern versebenen Gallerie, brei Mann Befatung angetragen; besteben bie unerläglichen unterirbifden Rommunitaziones und Bertheidigungegallerien (welche um fo nothwendiger find, als bei Befestigungen in Sochgebirgen ber Ungreifer oft einem ober bem anbern Duntte giemlich nabe ju ruden vermag, ohne endect ju merben); baben bie Thurme eine folche Tiefe unter bem Glacistamm, ober find felbe bermagen bestrichen, bag jebe Leitererfteigung unmöglich ift, und barf man für bas Mauerwerk, theils wegen feiner Bauart, theils um ber aufgeführten Dedmalle willen, nicht beforgen, bag felbes durch Felbkanonen aus der Ferne gerftort merben tonnte ; fo bleibt bem Ungreifer nichts anderes übrig, als

ner Borftabte auf dem linken Elbeufer, die Ofterreis der durch folche Pallifadirungen vom weitern Bordringen abgehalten worden fepen. Die Rugeln hatten die Pallifaden, fo wie fie felbe trafen, blos gequeticht, und auf die Seite gedrückt, ohne folche zu brechen.

die fo schwierige Unternehmung, die Deckwälle burch Minen zu öffnen, und ebenso auch bas Mauerwerk einzustürzen, oder aber sich auf dem Glacis festzuseten, um den Thurm in Bresche zu legen. Ein solcher Punkt hat daher seinen Zweck im strengsten Sinne bes Worts erfüllt. Mehr von ihm zu verlangen ware unsbillig. — \*)

<sup>\*) 3</sup>m VIII. Befte bes Jahrgangs 1826 der öftreichifchen militarifden Beitfdrift bat ein leiber gu frub dabinge= fciedener Subrer, bei Belegenheit, als er feine Unfichten über den Gebirgefrieg dem militarifchen Dublifum vorlegte, auch die Dafbefeftigungen, obicon nur flüch= tig berührt, und einige Borichlage gur Berftellung von Gebirasfestungen gemacht, Die, - fo fcmierig auch ibre Musführung in manchen Fallen fenn durfte, - boch immer von jedem dentenden Militar bebergigt merden follten. Bir ermabnen diefes Umftandes blos, um die Lefer der öftreichischen militarifchen Beitichrift erneuert auf jenen trefflichen Auffat aufmertfam gu machen. Freilich murde die Ausführung einer Idee, wie felbe bort ausgesprochen murbe, auf Schwierigfeiten flogen, die nicht fowohl in Bufammenbringung der erforderli= chen Geldmittel, ale im Terran felbit gu fuchen maren, auf meldem man, nach dem Mufter der vorgefchlagenen, eine fo ausgedehnte Bebirgefeftung gu erbauen gedachte, beren Roften mit bem Rugen, melchen fie auf die Operagionen großer Beere üben tonnte, in feis nem Berhaltnif frunden. Aber nichts beffo meniger find die von dem veremigten Berfaffer angeführten Grund= fate volltommen richtig, und vermogen nicht in Abrede geftellt ju merden. Much mird man bei dem ftete fublbarern Beldmangel fich recht gerne für eine Befeftis gung diefer Urt entichließen, wenn fie bei weit ge= ringerm Roftenaufwand Diefelben frategifden 3 mede ju erfüllen im Stande ift.

Es fehlen beinabe alle Berfuche über die Birtungen tongrevifcher Rateten, fomohl an den Rommunita. gionen folder Bebirasfestungen, als auch an beren eine gelnen Bollmerten, den Thurmen, felbft. Jedenfalls balten wir die Aufstellung von blos zwei eifernen Ranonen in jedem Thurme, wie der Auffat verlangt, für ju geringe. Da übrigens der bochgeachtete Berfaffer fich über die Unlage und Dragnifagion feiner projeftirtent Gebirgefeftungen nicht naber ausgefproden hat, fondern, wie eben bemertt morden, blos einen ffizzirten Entwurf vorlegte, der nur mit ibm felbft reiflich erwogen und befprochen werden tonnte, fo bleibt jest jede meitere Bemertung bieruber vollig nuslos. und mir wollen daber nur noch beifugen : dat - gegen Die bort ausgesprochene Meinung. - ber Berluft eine folden Thurmes mandmal doch mobl ju großen Ubelftanden in der Bertheidigung des Gangen führen, und es einer berlei vereinzelten, ichwachen Befanung faft unmöglich werden durfte, "fich mitten burch einen mach-Jamen Reind zu ichlagen, und auf entfernten Begen "einen freien Ruchug ju erlangen."

#### IV.

Der offreichische Grenzoffizier nach feinen Pflichten und den hierdurch bedingten Eigenschaften. \*)

Es gibt vorgefaßte Meinungen, Borurtheile, beren Reime oft so tief in unser Borstellungsvermögen einges brungen sind, daß selbst die sprechendsten Erfahrungen sie nicht zu entwurzeln vermögen. Die bequeme Gemohnheit, nachzubeten, die Scheu vor der Mühe, die Kriterien eines Begriffes richtig aufzufaffen, auf deren geordneter Zusammenstellung allein ein! logisch wahres Urtheil beruht, sind der Grund dieser fortwährenden Täuschung. Eine solche vorgefaßte Meinung ist unter andern die irrige Unsicht, welche so Manche über den Grenzsoldaten, und besonders über den Grenzsolfizier, hegen. Diese wähnen, derselbe stehe auf einer nies

Unmert. Des Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Diefer Auffat, wiewohl auf den Grenzoffizier im Allgemeinen fich beziehend, hat fich in mehreren Einzelnheiten vorzüglich die eigenthumlichen Berhältniffe der
fiebenburgischen Militärgrenze zum Gegenstande genommen, wo, beim Abyange einer besondern Berwaltungsabtheilung, dem Rompagnie: Offizier, nebst dem reinen
Militärdienste, zugleich auch die Gorge für die innere
Okonomie zur Pflicht gemacht ift.

wegen Abgang feiner Sitten, ungeeignet, einen seines Ranges würdigen Plat in der Gesellschaft einzunehmen. Sie schließen daber, daß Offiziere, an physischen oder gar moralischen Gebrechen leidend, und solche, die ihren Geist auszubilden feine Fähigkeit oder keinen Willen haben, immer noch gut genug waren für die Grenze.

Diese Betrachtungen veranlaffen mich zu bem Berssuche einer Darftellung ber. Pflichten und ber Eigensschaften bes Grenzoffiziers, wie er seyn soll, und wie er seyn muß, wenn er ben hoben Unforderungen wursbig entsprechen will, bie ber Monarch und ber Staat an ibn zu machen berechtiget find. —

Der Erfordarniffe eines guten, feinem Dienftberufe entsprechenden Grenzoffiziers find viele:

Strenge Moralitat;

vielseitiges, theoretisch sowohl, als auf Erfahrung gestügtes Wiffen;

möglichst vollkommene militarische Ausbildung;

Gefundheit und phyfifche Rraft;

hohe Begriffe bes reinften Ehr- und Pflichtgefühls, find ihm unerläftlich.

Strenge Moralität ift bie erfte ber Eigensschaften für die Grenzverhaltniffe, und hier besonders von so hoher Wichtigkeit, daß ein Offizier, dessen Lesbensweise ihr zuwiderlauft, ein Offizier, dessen Handslungen nicht auf Tugendsinn, auf die unerschütterlichste Rechtlichkeit basirt sind, je eher je lieber entfernt, und in irgend ein anderes Verhaltniß verseht werden sollte, wo er weniger Unbeil zu stiften in der Lage ift.

Rinder und Untergebene find die ftrengften Rich=

ter", ift eine eben fo unbestreitbare, als allbefannte Babrheit. Sier find es nicht, wie in ber Linie, einige wenige Goldaten, welche die beobachtenben Blide auf ibren Borgefesten richten; bier ift es eine gange Bevolkerung von einem ober mehreren Dorfern, bie ben Grengoffigier im Muge behalt, beren Urtheil über feine Sandlungen macht, Die fich nach feinem Beifpiele mobelt. Wie fann er ber fo oft bervortretenben Leis benfcaftlichkeit feiner Untergebenen gegen einander fidere Odranten fegen, wenn er fich felbit nicht im Baume gu balten vermag, wenn er felbit taglich bas Opfer feiner Leibenichaft und ibrer argerlichen Rolgen mirb? Die fann er g. B. mit Erfolg ber Truntfucht fteuern, wenn er felbit biefem Lafter frobnt, wenn er leicht= finnig feine Burbe, fein Unfeben verwirft? Bie foll es ibm gelingen, Bucht und Ordnung ju balten, wenn Unordnung bei ibm felbit ju Saufe ift? - Ja, wird er nicht fogar endlich auf bas bochfte Gut bes Denfchen, auf bas beiligfte und feftefte Band ber burgerlichen Befellichaft, auf ben machtigften Bebel ber Befittung, auf die Religion, - verberblich einwirken, wenn feine aus Unwiffenbeit ober ungeitiger Freigeifterei entftan= bene Brreligion jum anftedenben Beifpiele, jum fcreien= ben Argernif fur bie Gemeinde wird ? - Diftrauen. Ubneigung und Berachtung find bie unausbleiblichen Folgen folder Gebrechen ; mabrent ftrenge Gittlichfeit, mit ber baraus bervorgebenben Bergensgute und mil= ben Behandlungsweife, Bertrauen, Ichtung und liebe gewinnt, die allein bas Bute gu mirten vermogen. -

Bielfeitig und weitumfaffend muffen bie Renntniffe bes Grengoffigiers fenn! Beber noch, ber aus ber Linie in die Grenge überfest

wurde, fühlte nur ju bald, wie wenig fein bisberiges Biffen ausreiche jum neuen Dienstberufe. Sunberte von Gegenständen, von benen er im rein militarifchen Leben taum eine Abnung batte, nehmen bier fein Birten in Unspruch. Er ift Stagions, noch mehr, er ift Rompagnie : Rommanbant, und fast täglich fteben ftreis tende Parteien por ibm, portragend, oft in captifcher Bermirrung, Die vermickeltsten Rlagfalle. Aller Augen find nur auf ibn gerichtet, erwartend von ibm ein auf Billigfeit, auf Recht gegrundetes Urtheil. Will er bas in ibn gefette Vertrauen rechtfertigen; will er fich nicht in wichtigern Rallen vor bem Richterftuble ber bobern Beurtheilung tompromittirt feben: fo muß er bie Quellen in fich befigen, woraus er fein Urtheil icopft. Ihm muß bie genaueste Renntnig ber Grengverfaffung in all ihrer weiten Bergweigung ju Gebote fteben. Er muß wiffen, ob fich bie vorgebrachten Unforderungen nicht gegen bie allgemeinen Canbesgesete verftoffen. Er muß im Stande fenn, ben Motiven ber Sandlungen bis ju ihren außerften Grundurfachen nachjufpus ren, fie ju erforicen, icheinbare von ben mabren Grunden ju fichten, um nicht Gefahr ju laufen, Dißgriffe ju machen, und Unrecht fatt Recht ju fprechen. Bierzu gehören gefunde logische Beurtheilungetraft, und, - wenn auch feine kantische Theorie ber Untbropologie, - boch ficher eine aus ber Erfahrung abgeleitete, geläuterte Renntnig bes Menfchen.

Der Berbefferung bes Felbbaues, bes fast einzigen Erwerbszweiges ber meift armen Grenzer, liegen in tiefgemurzelten Borurtheilen, in bem veralteten Schlendrian ererbter Gewohnheiten, oft taum zu überwindende hinderniffe im Wege. hier hat ber Grenzoffizier ein weites Feld, wohlthätig feiner Pflicht zu entsprechen, wenn er, nicht fremd ben Fortschritten ber landwirthschaftlichen Kultur, im Stande ift, durch Belehrung, ja felbst durch praktische Beweisführung und ermunterndes Beispiel, dem gemeinen Manne überzeugung zu geben von dem Bessern; wenn er den recheten Moment erkennt und 'erfast, den minder Betriebsamen zur Arbeit, zum Fleiße zu spornen; wenn er es versteht, ibn zur nüglichern Gebahrung seines Eigenthums anzuregen.

Die Forsteultur, bieser hochwichtige Zweig der Grenzverwaltung, muß stets Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit fur ben Kompagnie = Kommandanten seyn. Es handelt sich hier um die Erhaltung der den Grenzern zum Nutgebrauche zugewiesenen Fiskalwalbungen. Bu diesem Behufe muß er die Waldordnung kennen. Er muß niffen, welches Holz schlagbar, welches im Verbote zu halten sey. Er muß es zu beurtheilen, zu überwachen verstehen, wo und wie die Nachpslanzungen mit Nuten einzuleiten und zu bewirfen kommen. Sonst gibt er sich der Gefahr preis, schwere Verantwortung, und vielleicht den Fluch der Nachkommen, auf sich zu laben.

Gar oft fügt es fic, befonders in den mit Provinzialortschaften vermischten siebenburgischen Grenz-Regimentern, daß der Offizier gemeinschaftlichen Rommissionen beizutreten hat. Sier ist er der Unwalt, der Bertheidiger der Rechte des Grenzers, und soll er nicht unthätig diese Rechte gefährden lassen, so muffen sie ihm bekannt senn. Doch möge er andererseits wohl sich wahren, durch Unkenntniß der Rechte des Gegentheils, in den Febler der Unbilligkeit zu verfallen, und fo die Erreichung eines enticheitenten Refultates ju erfcweren ober ju bintern.

Daß bem Grengoffizier, wie überhaupt, hier vorjuglich, eine hinreichente Kenntniß ber Lanbesfprachen, ja felbit febr oft ber in Ungern und Siebenburgen noch fo baufig im Geschäftigebrauche ftebenben lateinischen Eprache, erforberlich fen, wird Niemand bezweifeln.

Ich übergehe, als sich von selbst verstebend, die für ten Rempagnie Rommantanten ganz unerläßliche Rothwentigkeit, einer gewandten Feber machtig zu fepn; ta er die mannigfaltigsten Korrespondenzen zu führen bat: — so nicht minter, ten vorgeschriebenen Gang bes Kanzleigeschäftes volltemmen inne zu haben, da die Gegenstände befelben fast unerschöpflich sind. —

Wer immer in bem Bahne fieht, daß der Grenfer offizier in militarischer Ausbildung dem Offizier ber Linie nachstehen burfe, wird fich ohne Zweiser bet legleich selbst wiberlegen, wenn er fich die Dushe nebmen will, ein wenig hierüber nachzübenken. — Der gemeine Grenzselbat \*) muß fich seinen Lebensunters balt gleich jedem andern Landmanne durch seinen Birthschaftsbetrieb muhfam erwerben. Er ift Familienvater, bat Weit und Rind zu ernahren, und gar oft für sich

Mnmert. Des Berfaffers.

<sup>&#</sup>x27;) Dier ift nicht eigentlich die fogenannte obere, regutirte, als vielmehr die fiebenburg if de Militararenge gemeint, wo jeder Mann, mag er Pater Kamilias mager des Pausvaters Sohn oder Bruder ze. fern gum ausrudenden Feldftande flassifiziet und eingeschrieben wird, insoferne er, nach Maggabe des werneleriebenen Alters und seiner körperlichen Beschaffenbeit, bierzu bie Qualifikazion besitht.

und bie Geinen mit Rabrungsforgen aller art gu fam= pfen. Bas ift nun naturlicher , mas verzeiblicher, als baß fich feine Intereffen und feine Mufmertfamteit mebr auf fein burgerliches, als bas militarifche Leben fongen: triren. Daber ift es fur ben Grengoffizier fomobl Doftulat ber Menfclichkeit, als ber bieraus bervorgegangenen boben Borfdriften, bag ber Grenger, ohne bringenbe Unforberung bes Militarbienftes, nicht in feinem Erwerbe geffort ober gar gebinbert werbe. Es unterliegt demnad, bei fo mannigfaltig ju beobachtenben Rucfich= ten, vieler Odwierigfeit, eine größtentheils in mebreren Orticaften vertheilte Grengfompagnie, noch mehr ein Bataillon, ober gar ein ganges Regiment, wovon obne Unterbrechung ftets ein bedeutenber Theil im Ror= bonsbienfte ftebt, jur Baffenübung ju versammeln. Das Erftere fann , mit Bedachtnahme auf ben Relbbau, in einem Monate bochftens einige wenige Tage gescheben. Die größern Kontrafzionen fonnen billigermagen in mehreren Sabren nur ein mal ftatt finben. Bas bier von ber fompagnieweifen Waffenubung gefagt ift, findet nicht minber auf ben winterlichen Unterricht, auf bie fo unumganglich notbige Belebrung bes Mannes über feine vielfeitigen Pflichten, über bie Berhaltunger im Felbe zc. , bie volle Unwendung. -Und bennoch forbert man von einer in Reibe und Glieb ftebenben Grengtruppe im Frieden und im Rriege bie= felben Leiftungen, bie man nur immer beim Linienfol= baten in Unfpruch nehmen mag. Wenn baber ber Offi= gier nicht mit ber umfaffenbften Kenntnif aller Zweige bes militarifchen Biffens ausgestattet, wenn er nicht burch vorzugliche Gefdicklichkeit und Mittheilungsgabe ben Mangel ber Beit erfolgreich zu erfeten im Stanbe

fo die Erreichung eines entscheidenden Resultates gu erschweren ober zu hindern.

Daß dem Grenzoffizier, wie überhaupt, hier vorzüglich, eine hinreichende Kenntniß der Landessprachen, ja felbst fehr oft der in Ungern und Siebenburgen noch so häusig im Geschäftsgebrauche stehenden lateinischen Sprache, erforderlich fen, wird Niemand bezweifeln.

Ich übergebe, als sich von selbst verstebend, bie für ben Kompagnie Kommandanten ganz unerläßliche Mothwendigkeit, einer gewandten Feber mächtig zu sepn; ba er die mannigsaltigsten Korrespondenzen zu führen bat; — so nicht minder, ben vorgeschriebenen Gang bes Kanzleigeschäftes volltommen inne zu haben, da die Gegenstände bestelben fast unerschöpflich sind. —

Ber immer in bem Bahne fteht, daß ber Grengsoffigier in militarifcher Ausbilbung bem Offizier der Linie nachstehen durfe, wird fich ohne Zweisfel sogleich felbst widerlegen, wenn er sich die Mühe nehmen will, ein wenig hierüber nachzudenken. — Der gemeine Grenzsoldat \*) muß sich feinen Lebensuntersbalt gleich jedem andern Landmanne durch seinen Birthschaftsbetrieb mühsam erwechen. Er ist Familienvater, hat Beib und Kind zu ernahren, und gar oft für sich

Unmert. Des Berfaffers.

<sup>\*)</sup> hier ift nicht eigentlich die fogenannte obere, regulirte, als vielmehr die fiebenburgifche M ilitärgrenze gemeint, wo jeder Mann, mag er Pater Familias, mag er des Sausvaters Sohn oder Bruder zc. fenn, jum ausrudenden Feldstande flassifizirt und eingeschrieben wird, insoferne er, nach Maggabe des vorgeschriebenen Alters und seiner körperlichen Beschaffenheit, hierzu die Qualifikazion besigt.

und bie Geinen mit Rabrungeforgen aller Urt ju fampfen. Bas ift nun naturlicher, was verzeiblicher, als baf fich feine Intereffen und feine Mufmerffamteit mebr auf fein burgerliches, als bas militarifde leben fongen: triren. Daber ift es fur ben Grenzoffizier fomobl Doftulat ber Menichlichkeit, als ber bieraus bervorgegangenen boben Borfdriften, bag ber Grenger, obne bringenbe Unforberung bes Militarbienftes, nicht in feinem Erwerbe geffort ober gar gehindert werbe. Es unterliegt bemnach, bei fo mannigfaltig ju beobachtenben Rucffichten, vieler Schwierigfeit, eine größtentheils in mebreren Ortichaften vertheilte Grengfompagnie, noch mehr ein Bataillon, ober gar ein ganges Regiment, wovon obne Unterbrechung ftets ein bedeutenber Theil im Rordonsbienfte ftebt, gur Baffenfibung ju verfammeln. Das Erftere fann, mit Bebachtnahme auf ben Felbbau, in einem Monate bodiftens einige wenige Sage gefcheben. Die größern Kontrafzionen fonnen billigermagen in mehreren Jahren nur ein mal fatt finben. Bas bier von ber tompagnieweifen Baffenubung gefagt ift, findet nicht minber auf ben minterlichen Unterricht, auf bie fo unumganglich notbige Belebrung bes Mannes über feine vielfeitigen Pflichten, über bie Berhaltunger im Felbe zc. , bie volle Unwendung. -Und bennoch forbert man von einer in Reibe und Blieb ftebenben Grengtruppe im Frieden und im Rriege bies felben Leiftungen, bie man nur immer beim Linienfol= baten in Unfpruch nehmen mag. Wenn baber ber Offi= gier nicht mit ber umfaffenbften Renntniß aller Zweige bes militarifden Biffens ausgestattet, wenn er nicht burd vorzügliche Beididlichteit und Mittheilungsgabe ben Mangel ber Beit erfolgreich ju erfegen im Stanbe

ift, so hat er seine Richtung verfehlt, so steht er nicht auf seinem Plate. Daß aber im Allgemeinen bie Offis ziere unserer Militärgrenze, so wie diese sich heute tarakterisirt, ihrem schweren Berufe wirklich Ehre zu maden verstehen, bafür finden sich in der Zufriedenheit, in den ermunternden Belobungen der hohen und hochsten Borgesetzten erfreuliche Belege. —

36 fomme nun ju einem Punkte, ben beinabe Beber, welcher noch nicht in bas Innere bes Grengbienftes ju blicken Gelegenheit batte, im unrichtigen Lichte betrachtet. - "Im Grengleben", - mabnen gar Diele, - "ba ift ein Platchen, wo man von den Muben bes Liniendienstes bequem auszuruben, eine Ginecure, wo man behaglich feines Leibes zu pflegen, gemächliche Muße bat!" - Bie weit find biefe von ber Babrbeit entfernt! Alle Beschwerniffe, Die zeitweise ein Feldjug uns bietet, reichen fich bier in unausgefetter Strenge die Bande, find ausgedebnt im tiefften Frieden über bas gange Dafenn bes Grengers, und nur ber feftefte Rorper, die ausdauernbfte Gefundbeit permogen ihrer Wirkung zu troten. Steht der Grenzoffis gier in ber Subalterncharge, fo trifft es ibn febr baufig jum Kordonsbienfte, ja in einigen Regimentern, wie bies namentlich in bem mir am meiften bekannten 1. Balachen = Regimente ber Rall ift, beinabe jeben. zweiten Monat; wenn ber Kordon namlich nach bein britten Grade befett wird. Dag aber biefe enge Rordonsziehung nicht felten geschiebt, ja in der letten Reit fast jedes Jahr ftatt gefunden, ift eine bekannte Sache. - Sier nun erwartet ibn fast burchgebends, besonders auf dem Sochgebirge, eine elende Bachbutte als kargliches Obbach, bie ihn nur unzureichend gegen

Wind und Wetter fount, und wo er ben engen, fomu-Bigen Raum gar oft noch mit einem Reinigungebiener ju theilen genothiget ift. Diefe an die außerfte Grenge vorgeschobenen Korbonspoften find meift febr weit, oft einige Tagreifen, von ben Stationen entlegen. Dicht felten befindet fich auf mehrere Meilen tein Dorf, fein Beiler in ber Dabe. Der Offizier muß fich bemnach, gleich ber Mannichaft, auf bie gange Dauer ber Rommanbirung mit Lebensmitteln verfeben. Un Rleifc ift ba wenig ju benten; benn es lagt fich fo lange nicht balten, und verdirbt, wenn er auch von Beit ju Beit baffelbe nachbringen laffen wollte, befonbers im Gommer, icon auf bem Bege. Er muß fic baber mit un= gewohnter Roft, gar oft mit Mild und Rafe, begnugen, und fo gefellt fich ju ben übrigen ichablichen Ginfluffen auch jener noch einer ichlechten Dabrung und bes Mangels, bie fammtlich feine Gefundbeit bebroben. Bebe ibm, wenn er bas Unglud bat, bier wirklich ju erkranten! Bis bie Delbung bavon ans Regiment gelangte ; bis er abgeloft ift, verftreichen mehrere Zage, und fraftlos erhalt er fich mubfam auf bem unbequemen Gaumthiere, bas ibn endlich über bie gefahrvollften Felfenfteige nach Saufe tragt. - In jener Lage nun, wenig ober gar nicht beffer fich befinbend, als ftanbe er bem Feinde gegenüber im offenen Feldpitete, barrt er gewöhnlich einen gangen langen Monat ber Ablofung. Endlich ericeint ber nicht unwilltommene Mugenblid. Er tommt erfcopft nach Saufe. Doch nicht Rube labet ibn ba jur Erbolung ein. Gine Gulle brin: gender Befchafte martet feiner. Er bat wieber mubevoll ju ordnen, mas gewöhnlich mabrend feiner 216wefenheit in Unordnung gerathen. Er bat Streitigfeiten zu schlichten, die Rompagnie-Stazionen zu bereisen, Sausvisitazionen vorzunehmen, Rommiffionen beizuwohnen, und vorzüglich in militarischer Bezies hung nachzuholen, was in der Zeit seines Ubsepns verssaumt worden war. Kaum ist er mit diesen Angelegens heiten zu Ende, so ruft ihn seine Lour wieder zum Kordonsbienste, um den beschwerlichen Cyclus von Neuem zu beginnen.

Ift ber Grenzoffizier Rompagnie : Rommanbant, fo liegt ibm, besonders bei gefährlicher Ganitatsperiobe, die Soulbigfeit ob, allmonatlich zweimal bie feiner Infpekgion jugewiesene Rorbonsftrede abzureiten, ju visitiren, und die Wachmannschaft anzuhalten zu ihrer ernften Pflicht, bas Baterland vor Deftgefahr ju fou-Ben. Es fen mir erlaubt, auch bier wieber meine Blie de auf Transsilvaniens Sochgebirge ju wenden. Auf einem elenben, magern Bebirgeflepper, - benn ein eigenes, gutes Pferd bier ju gebrauchen, mare, bei ben unwegfamen Pfaden, eben fo nachtheilig fur biefes felbft, alsigefahrlich fur ben Reiter, - Elimmt er mubfelig binan zu ben bochften Ruppen. Balbiteucht bas arme Thier mit forschendem Tritte über Steinmaffen und Felfenriffe; balb matet es ichweißtriefend in einer Schlucht burch Sumpf und Moraft. Doch nun fteigt ber Pfad fast fentrecht bimmelan, und es mare tyrannifd, bas Pferd unter ber ichweren Korpertaft erfeufgen ju laffen. Jest aber fentt er fich über rollendes Beftein, einem Abfturge gleich, in die fcauerlichfte Tiefe, und es ware maghalfige Bermeffenbeit, bier binuntergureiten. Da beißt es bann ju Sufe geben. So geht es langfam fort, bis die einbrechende Nacht ihn einladet, in ber nachften Rorbonsbutte ber Rube

ju genießen, und sich ju ftarken für bie Fortsetzung ber Banberung, die gemeiniglich drei Tage dauert. Ermüsbet seit er sich zu dem in der Mitte der Barake auf der Erde brennenden Holzstoße. Behaglich versucht er, sich zu laben aus dem magern Vorrath seiner kalten Rüche. Mein plössich beginnt das Reich der rauben, auf diessen Sichen stets herrschenden Nachtwinde, und der unserträglichste Rauch beizt seine Augen, und treibt ihn binaus, um Luft zu erhaschen. Doch bald folgt er der Erfahrung. So gut es geben mag, bettet er sich niesber, dem Rauche zu entkommen; allein während ihn einerseits das nahe Feuer bratet, verstattet andererseits die locker zusammengefügte, nur wenig oder gar nicht mit Moos verstopfte Wand unbehauener Balken dem scharfen Luftzuge freies Spiel.

So wie der hauptmann, hat nicht minder auch der Stabsoffizier dieselbe Obliegenheit der Kordonsvisitizung, und wenn es ihm auch eingeräumt ift, sie selterner vorzunehmen, so hebt sich dieser Unterschied in der großen, den Bereich eines ganzen Bataillons umfassenden Ausbehnung der Kordonsstrecke, welche ihm 'als Bataillons und Grenzkommandanten zur Überwachung vertraut ist. Diese Bereisungen sind noch um vieles ermüdender, da bei ihrem weitern Ziele alle eben geschilderten Beschwernisse durch mehrere, soft zehn Tage und darüber ohne Unterbrechung ertragen wers ben muffen.

Es fen ferne von mir, burch biefe Darftellung bie Meinung aussprechen ju wollen, als fonnte ober durfe ber Grenzoffizier sich berechtiget halten, über fein Loos Klage zu führen. Ich bin im Gegentheile ganz burch-brungen von ber Uberzeugung, daß Jeber, welcher bie

Wichtigkeit feines Berufes erkennt, und bas Bermogen in fich fublt, feiner Pflicht genugent zu entsprechen, ftolg fenn wird, bem Baterlande Dienfte leiften gu tonnen, die ibn fo febr jum nutlichen Staatsaliede erbeben; - Dienfte, bie ibn felbit, bei immermabrenber Ubung ber phyfifchen Rraft, fur die bochfte Unforberung an ben Golbaten, fur ben Rrieg, erstarten, und ibm in ber Ubbartung bie Berubigung geben, ben Satiten eines tommenben Reldzuges nicht fo leicht zu unterliegen. Es fen biermit blos gefagt, bag Golde, bie fic feiner festen Befundheit erfreuen, Golde, die vielleicht burch Bermeichlichung, ober Gelbftverschulben anderer Art, ibre Krafte vergeudet, ober aber gar bas Unglud baben, mit forperlichen Bebrechen behaftet gu fenn, es nicht magen mogen, fic bem Grengbienfte ju widmen. Gie werden badurch bem Regimente, bas fie aufnehmen follte, eine Caft, fich felbft eine fpate Reue, und bem Staate eine frubzeitige Penfion erfvaren. .

Wie mühevoll auch ber Dienst bes Grenzoffiziers fenn mag, so sindet boch der würdige Staatsbiener in seinem Pflichtgefühle die Kraft, jede Beschwerde zu ertragen, und reichen Ersag in seinem Sochbegriffe für die Ehre, das Vertrauen seines Monarchen, seines Vaterlandes zu besitzen. Solche Vegriffe des reinst en Pflicht: und Ehrgefühles werden dem Grenzoffizier den Muth verleihen, die ihm zur Gewohnheit, ja selbst zum Bedürfnisse, gewordenen Freuden des geselligen Lebens willig und gerne zum Opfer zu bringen, und abgeschieden von der sogenannten Welt sich in ein einsames, stilles Dörschen zu verzgraben, wo er nur seinem Dienste lebt; ein Opfer,

das mahrlich so leicht nicht ift, als es beim ersten Blide erscheinen mag. Beseelt von folden Begriffen, werben ihm minder fühlbar senn bie vielfältigen Auslagen,
die feine öfteren Kordonis- und sonstigen Reisen herbeis
führen, wozu sein ihm bewilligtes, aus Eigenem erkanftes Pferd entweder nicht anwendbar, oder nicht
zureichend ist; und leichter wird er der unabwendbaren
Nothwendigkeit sich fügen, — wenn auch unverheirathet, — in seiner isolirten Stazion einen kostspieligen
Saushalt führen zu muffen, der mannigsach ihm Sorgen bereitet. —

So nun find die Eigenthumlichkeiten, fo die Pflichten ber Grenzverhaltniffe, und dies die Eigenschaften, erforderlich, die Letteren wurdig zu erfüllen. Ob es zwar schwer einem Jeden gelingen mag, sich zu erheben zu einer gewissen Stufe erreichbarer Bolltommenheit: so ist schon ein ernstes Streben nach ihr im hohen Grabe erfreulich, und gereicht dem Ringenden ebenso zum ehrenvollen Lobe, als es Burgschaft leistet für die schonften Erfolge.

Wer so ben Grenzoffizier aus bem allein mabren Gesichtspunkte betrachtet; wer in ihm den Mann ertennt, dem stets bas Höchste ift seine heilige Pflicht, selbst unter den schwierigsten Umftanden immer nur das Beste des Dienstes zu fördern; wer von diesem Standpunkte aus den gerechten Maßstab der Billigkeit legt an dessen Beurtheilung; der wird sicher dem Bürdigen jene Achtung niemals versagen, die er so ausgezeichnet verdient, und gerne wird er zurücktommen von etwaigem Irrthume, wozu ihn Borurtheil oder unzurreichende Kenntniß des Sachbestandes bis nun verleis

AN - In the to State the control of the control of

#### THE WAY THE TABLE

L Level inter. Montenant in ... Manual Angel

# \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

o, hollowingung to describe Ethica in France

Friele, nud, ben berbhmieften ine und ausländifden Ahrififtelleen, von einem f. f. Ravalletie:Offigier bearbeiteten Enfeln geben eine bunbige Uberficht der gefammten Pferdemiffenschaft, und empfehlen fich gang besonders jedem Ravallerie-Offigier, eben so fehr durch ihre Rüglichkeit und die Neuheit der Darftellung in der leicht zu übersehenden faßlichen Form, als auch durch die der Natur getreuen Beichnungen, und den reinen Abdruck.

Das Werk ift im Berschleiße der k. k. Staats: und Ararial-Buchdruckerei, in der Singerstraße nächst dem Franziskaner-Rloster, zu haben. Der Ladenpreis ist auf 4 Gulden Konv. Münze festgefest. Die herren k. k. Misitärs ershalten die vier Tafeln, in ganzen Blättern, in dem herabges festen Preise von 3 Gulden Konv. Münze.

Wer diese Tafeln im tragbaren Format zerschnitten und auf Leinwand gespannt, sammt Futteral, zu erhalten municht, zahlt i fl. 30 fr. Konv. Munze mehr. Es ift daher bei den Bestellungen bestimmt anzugeben, ob das Werk in ganzen Blättern, oder aufgezogen verlangt wird.

2) Durch mehrfältige Nachfragen wird die Wiederholung der im zwölften hefte der militärischen Zeitschrift Jahrgang 1831 eingerückten Anzeige veranlaßt, daß von dem Taschenbuche für E. E. öftreichische Artillerie Dffiziere, herausgegeben von dem Oberlieutenant Baron Smola, Wien 1831, noch Exemplare im Berschleiße der Strauß'schen Buchdruckerei, Dorotheergasse Nr. 1108, zu dem Preise von 1 fl. 40 fr. Conv. Münze vorrätig sind.

# Reuefte Militarveranderungen.

# Beforderungen und Uberfegungen.

Baillet de Latour, Theodor Graf, FML u. Ins baber des Feldarti Uerie : Regimente Rr. 3., 4. Inhaber des vacant Rutichera 3. R. ernannt. Minutillo, Friedrich Baron, FDE. u. Inhaber Des 3. R. Mr. 57, g. Inhaber des Drag. R. va. cant Rnefevich Detto.

Dibailevic, Michael, FME., beim Soffriegerathe gugetheilt, g. Inhaber des 3. R. Minutillo detto. Rikgerald. Simon Chev. v., FML. u. Divifionar ju

Rremfir, g. Inhaber des Chevaul. R. vacant Rofenberg detto.

Rougier, Ramillo Gil. Baron, FDR. u. Divisionar gu Grab. g. 2. Inhaber Des J. R. Grab. Rainer

Alberti be Dona, Barth. Graf, GM. u. Brigadier gu Przempel, g. Inhaber des Chevaul. R. va= cant D'Reilln betto.

Boccalari, Joseph, Obfil. v. Wimpffen J. R., g. 2. Oberft bei Sobenlobe J. R. bef. Genger, Jatob, Maj. v. Wimpffen J. R., g. Obfil. im

R. detto.

Bimpffen, Chrift. Baron, Daj. v. Bimpffen J. R., q. t. z. Baugwis J. R. überf. Solera, Franz, Spim. v. Wimpffen J. R., z. Maj.

bei Baugwis J. R. bef.

Rempen v. Sichten ftamm, Johann, Maj. v. Ergh. Ludwig 3. R., g. Generalkommando=Adjutan= ten in Wien ernannt.

Chrenstein v. Ertmannedorf, Rarl Baron, Obsil. v. Penfioneffand, g. Platfommandanten in Gras dette.

Sterelem , Anton v., Daj. v. Palatinal Suf. R., 3. Dbftl. im R. bef.

Risfaludy v. Risfalud, Johann, 1. Rittm. v. detto, A. Maj. Detto Detto.

Revertera, Unton Graf, Daj. v. Batlet J. R., erhalt Das vacant. Grenadierbat. Brandenftein.

Czebat, Johann, Rapl. v. Alexander J. R., g. mirtl. Sptm. beim Deutschbanater Gr. 3. D. bef.

Reifdad, Sigmund Baron, Dbl. v. Saugwiß 3. R., 3. Rapl. bei Mlerander 3. R. detto.

Mue, Rarl, Rapl. v. Grab. Rarl 3. R., 3. mirel. Sptm. im R. betto.

Bagner, Theoph., Dbl. v. detro, g. Rapl. Detto detto. Chent, Beinrich, Ul. v. detto, j. Dbl. Detto detto.

Ladenbacher v. Salamon, Ignag, F. v. Lifiensberg J. R., g. Ul. bei Ergh. Rarl J. R. Detto. Domis, Johann, Rapl. bei ber Landwehr v. Lattermann 3. R., g. mirel. Sptm. im Dt. betto.

Bofdilda, Johann, Dbl. v. Battermann J. R., g. Rapl. im R. betto.

Rirdsberg, Frang v., 111. v. detto, g. Dbl. detto detto. Toriann, Unton,

Fuchs, Ignas, } F. v. detto, g. UI. betfo detto. Sod, Beinrich, E. P. Rad. v. detto, g. F. betfo detto. Ch margrod, Johann, Feldm. v. detto, g. F. betto betto. Predieri, Poreng, Rapl. v. Bentheim 3. R., 3. mirel. Sptm. im R. Detto.

Schmidt, Unton, Obl. v. detto, g. Rapl. Detto betto. Reefc v. Rebinfeld, Rarl, Ul. v. detto, g. Dbl. dets to detto.

Dumont, Johann, F. v. Batlet J. R., g. Ul. bei Bent. beim 3. R. detto.

D'Andria, August, 111. bei ber Landmehr v. Magguchelli 3. R., g. Dbl. dafelbft detto.

Dieffenbach, Adolph, 1 8. v. Magguchelli 3. R., j. Scall, Rarl, 111. im R. Detto.

Binter, Johann, f. F. Rad. v. Detto, j. F. Detto Detfo. Dar fovid, Abam, Rats. Rab. v. betto, j. &. betto betto. Frelich, Erneft, E. F. Rad. v. Sobenlobe J. R., 3. F. im

R. detto. Brupacher, Joseph, I Ropl. v. Pring Leopold beider Gigts Bettein, 2llois, flien J. R., j. mirtl. Sptl. im R. dto. Biubimiresto v. Ciegbera, Johann, Rapl. bei ber Landwehr v. Pring Leopold beider Gigilien 3.

R., g. wirel. Sptm. dafelbft detto.

Bermann, Bilbelm, F. v. Pring Leopold beider Cigis lien 3. R., j. Ul. im R. bef. Sollfein, Frang, Rats. Rad. v. detto, j. F. detto detto. Mathan, Johann v., f. f. Rad. w detto, j. F. detto detto. Marengi, Frang Baron, Ul. v. Coldenhofen 9. R., g. Dbl. beim Generalquartiermeifterftab detto. Rottulin sty, Rudolph Graf, F. v. Goldenhofen 9. R., L Ul. im R. detto. Linte, Johann, Rate. Rad. v. dette, j. F. betto betto. Difdinet, Joseph, Rapl. v. Trapp 3. R., j. wirkl. Sptm. im R. detto. Geiling, Rarl, Dbl. v. detto, j. Rapf. detto detto. Riegner, Johann, Rapl. v. Latour J. R., j. wirtl. Sptm im R. detto. Rrifd, Johann, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Beltrovety, Johann, Ul. v. detto, j. Dbl. bei Grab. Albrecht 3. R. detto. Bollmar, Johann, &. bei der Landwehr v. Grib. Albrecht 3. R., j. Ul. dafelbft betto. Deithner v. Lichtenfels, Frang Ritter, Rats. Rad. v. Latour J. R., g. F. im R. betto. Cabliar, Bingeng, Ul. v. Leiningen 3. R., i. Dbl. im R. Detto. Shaffgotide, Joseph Graf, Rapl. v. Baugwis S. R. g. wirt. Sptm. im R. detto. Schneider v. Arno, Rarl Baron, Dbl. v. 3. Jagerbat. , j. Rapl. bei Saugwiß 3. R. detto. Rerfctel, Rarl, Ul. v. Haugwiß J. Porcia et Brugnera, Leopold R., z. Obl. im R. Graf, detto. Aigner, Joseph, Ul. v. betto, q. t. ig. Feldspital Dr. 1 überf. Bonfignori, Rajetan, Fiedler, Alois, F. v. detto, g. Ul. im R. bef. Rafilich, Frans, Jagrevich, Abraham, Binder, Joseph, Piggoni, Julius nobile, Feldm. v. detto, &. F. detto detto. Thier v. Thierau, Johann, ] f. f. Rad. v. detto, g. Schemis, Peter, f F. detto detto. Martinovszen, Ferdinand, F. v Pring-Regent v. Por-tual J. R., 3. Ul. im R. detto. Cheling v. Düntirchen. Frang, Rats.=Rad. v. Grab. Johann Drag. R., g. F. bei Pring: Regent v. Portugal J. R. detto.

Dermeg, Bengel, F. v. Burtemberg J R., z. Ul. im R.dto.

Rufavina, Unton, f. F. Rad. v. Burtemberg 3. R., 3. 3. im R. bef.

Rindsmaul, Adalbert Graf, E. P. Rad. v. Ergh. Rais

ner J. R., & F. bei Batlet J. R. betto. Ragy de Galanta, Joseph, Dbl. v. Gollner J. R., g. Rapl. im R. detto.

Ruffo, Bilbelm Goler v., Ul. v. detto, g. Dbl. Detto

Detto.

Rufavina, Dominit, F. v. Detto, g. Ul. Detto betto. Bebner, Albert, erprop. Rorp. v. Detto, 3. F. Detto Detto. Poltinger, Adolph, Rapl. v. Grib. Frang Rarl 3. R., 4. mirel. Sptm. im R. betto.

Molnar, Joseph v., Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Bleanova v. Gognoves, Frang Baron, Ul. v. dets

Rautter, 3of. F. v betto, 3. Ul. betto betto.

Dadatidet, Allois, F. F. Rad. v. detto, 3. F. Detto detto. Rindel, Johann, Rapl. v. Grab. Ctephan 3. R., s. mirtl. Sptm. im R. Detto.

Bartel, 30f., Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto.

Friedl v. Ariedrichsberg, | Ul. v. dette, 3. Obl.

Gelingsheim, Jof. , F. v. detto , g. 111. detto detto. Rlein, Rarl, Reldw. v. detto, g. F. betto detto.

Smeregel, Couard, f. f. Rad. v. Groff. v. Baaden 3. R., g. f. im R. betto.

Elfert, Chriftian, Rad. v. Liechtenflein 3. R., s. F. bet Saint Julien 3. R. Detto.

Feft, Frang, Ul. v. Wacquant 3. R., g. Dbl. im R. betto. Die belfdut, Beinrich v., F. v. betto, g. Ul. detto betto. Popowit, Lagar, Rapl. bei der Landwebr v. Biancht

3. R., g. mirel. Sptm. Dafelbit Detto. Baiml, Friedrich v., Dbl. v. Bianchi 3. R., g. Rapl. beim malach. illnr. Gr. 3. R. Detto.

Streicher, Frang v., Obl. v. Bianchi 3. R., g. Rapl. im R. detto.

Dldofredi, Sieron. Graf, Ul. v. Detto, g. Dbl. Detto Detto.

Berfina v. Giegenthal, Eduard Baron, 2. Rittm. v. Raifer Rur. R., g. 1. Rittm. im R. betto.

Brunsmit v. Roromva, Ludwig, Dbl. v. betto, j. 2. Rittm. Detto Detto.

Benninger v. Gberg, Ernft Baron, Ul. v. betto, g. Dbl. Detto Detto.

Billo, Johann, Rad. v. Detto, g. Ul. Detto Detto.

Dftr. milit. Beitfc. 1832. IV.

Bogelhuber, Jofeph Ebler v., Dil. v. Ballmoben Dir. R., p. 2. Ritter im R. bef. Rrant, Rarl Ritter v., Ill. v. detto, j. Dbl. bette bette. Beif, Edmund Baron, Rad. v. Ronig v. Beiern Drag. R., & Ul. bei Ballmoden Rur. R. bette. Diebet, Anton, 2. Ritem. v. Ignas Barbegg Rur. R., 1. 2. Rittm. im R. Detto. Rernet, Rarl, 2. Rittm. v. detto, q. L. Prager Don: turs tommiffion überf. Reraviglia u. Crivelly, | Obl. v. Ignaz hardegg Franz Graf, | Rur. R., j. 2. Rittm. Behrle, Jojeph, im R. bef. Frantenbuid, Jofeph v., III. v. detto, j. DM. Macdonald de Alor=Renald, detto detto. Mer. v., Rudiger, Rari Graf, 2 Rad. v. detto, z. Ill. Detto Belevedi, Egbert Graf, } Detto. 3mornit, Johann, 1. Rittm. v. Grib. Johann Drag. R., q. t. g. Monturs Saupttommiffon überf. Billmaper, Rarl Edler v., 2. Rittm. v. Grib. Johann Drag. R , J. 1. Rittm. im R. bef. Shipit, Leopold, Dbl. v. detto, j. 2. Rittm. detto detto. Minutillo, Rarl Baron, Ul. v. Detto, j. Dbl. betto Detto. Renpaner, Guftav Edler v., Rad. v. detto, i. Ul. Detto detto. Preifchat, Johann, erprop. Gem. v. Raifer Chevanl. R., g. Ul. im R. betto. Daner, Michael, 2. Rittm. v. Alberti Chevaul. R., 3. 1. Rittm. im R. detto. Bufet, Rarl Baron, Dbl. v. detto, j. 2. Rittm. betto Detto. Jacobog, Johann v., Barde u. Ul. der ungrifden Leib. garde, bei Alberti Chevaul. eingetheilt. Drenhann v. Gulgberg, Ferdinand, 2. Rittm. v. Figgerald Chevaul. R., g. 1. Rittm. im R. bef. Bedtwig, Friedrich Graf, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. detto detto. Braufe, Bruno Rarl v. , Rad. v. detto, g. Ul. detto detto. Reale, Friedr., 2. Rittm. v. Roftig Chevaul. R., 1.

Rittm. im R. tetto. Walterstirchen, Unton Baron, Obl. v. detto, 3. 2. Rittm. Detto Detto.

Debnar, Jos. v., Ul. v. detto, j. Obl. detto detto. Rapy, Rad. v. Raifer Rur. R., g. Ul. bei Doftis Chevaul. R. detto.

Gandor, Jof., Obl. v. Grab. Jofeph Buf. R., g. 2. Rittm. im R. bef.

Papp, Rarl. Ul. v. Detto, f. Dbl. detto betto.

Milutinovid v. Beichfelburg, Jos. Baron, Rgts. .. Rad. v. betto , j. Ul. detto detto.

Pandy de Rivaly = Darocs et Tasnad, Samuel, 2. Rittm. v. Wieland Bul. R., J. 1. Rittm.

2. Rittm. v. Wieland Suf. R., g. 1. Rittm. im R. Detto.

Marcus v. Ders, Balth., Dbl. v. betto, 3. 2. Rittm. betto betto.

Brankan, Jol. v., ul. v. betto, 3. Obl. betto detto. Poffelt, Abolph, Rad. v. betto, 3. Ul. detto detto. Petroczy, Eduard v., Ul. v. König v. Preußen Guf. R., 3. Obl. im R. betto.

Ban, Frang v., Rad. v. detto, g. Ul. detto betto. Paulovits. Emerich v., Bachtm. v. detto, g. Ul. dets to detto.

Pagon, Unton, 2. Rittm. v. Ergh. Rarl Uhl. R., g. 1.

Porcia, Otto Graf, Obl. v. detto, 3. 2. Rittm. detto detto.

Sodoffn, Frang v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Württ v. Bürthemthal, Jos., Rapl. v. 4. Jägersbat., z. wirel. Sptm. im 11. Jägerbat. detto. Ricolai, Jos., Obl. v. 4. Jägerbat., z. Kapl. im 9. Jä-

gerbat, detto. Erutichmann, Jol., Rapl. v. 9. Jagerbat., g. wirel. Optim. im Bat. detto.

Baibl v. Breitfeld, Ferdinand, Rapl. v. 11. Jägers bat., g. wirel. Spim. im Bat. betto.

Bunfd, Rarl, Obl. v. betto, 3. Rapl. im 4. Jagerbat. betto.

Seehuber, Leopold, Obl. v. 11, Jagerbat., & Rapl. im Bat. Detto.

Emmerich, Rarl v. | Ul. v. detto, g. Dol. detto detto. Gobolino, Titus, Patrullenführer v. detto, g. Ul. detato detto.

Rugitta, Morig, Unterjäg. v. betto. j. Ul. betto betto. Graf, Unton, Obl. v. Liccaner Gr. J. R., g. Kapl. im R. betto.

Achia, Joseph, Bull. v. betto, g. Dol. betto betto. Sharrich, Bufas, B. v. betto, g. Ul. betto betto. Relid, Gimon,

Deftrovid, Stephan, | g. v. Liccaner Gr. 3. R., Polevacz, Stephan v., } g. Ul. im R. bef. Millaffinovic, Georg, Feldw. v. detto, z. F. dto. dto. Milleusnich, Isail, f. f. Kad. v. detto, j.F. detto detto. Paul, Alois, Refler, Johann, Obl. v. Oguliner Gr. J. R., 3. Rapl. im R. betto. Baideta, Peter v., Ul. v.kdetto, g. Dbl. detto detto. Badoninacs, Ferd., Ul. v. Czluiner Gr. J. R., g. Dbl. bei Dguliner Gr. J. R. betto. Poppovic, Martus, Ul. v. Fuhrmefenstorps, q. t. g. Dguliner Gr. 3. R. überf. Chudich, Peter, Ul. v. Pensionestand, g. Szluiner Gr. 3. R. eingetheilt. Cambfon, Bolfgang, j. F. beim Ggluiner Gr. J. R. ernannt. Bogbanovid, Glias, Rad. v. Ggluiner Gr. J. R., 3. R. im R. bef. Regan, Paul, Rapl. v. Brooder Gr. J. R., j. mirti. Botm. im R. Detto. Jud, Alois. Rapl. v. Gradisfaner Gr. J. R., 3. wirk. Botm. im R. betto. Reftor, Johann, Dbl. v. detto, j. Rapl. beim Brooder Gr. 3. R. detto. Lepier, Theodor, Sytm. v. Deutschbanater Gr. 3. R., 8. Bürgermeifter in Pancsova ernannt. Poppovich, Timotheus, Rapl. v. Deutschbanater Gr. J. R., g. mirel. Sptm. im R. bef. Poppovich, Paul, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Athymovich, Abraham, Ul. v. detto, z. Dbl. detto detto. Egg, Unton, F. v. Detto, g. Ul. Detto Detto. Rif, Samuel, | Rapl. v. i. Szetler Gr. 3. R., z. wirfl. Biro, Rarl, Sptl. im R. detto. Cfernatoni, Stephan, | Dbl. v. detto, j. Rapl. det-Czernoevic, Peter, to detto. Chernto, Stephan, Jul. v. detto, 3. Obl. detto betto. Stofuca, Martus, Söver, Frang, F. v. detto, g. Ul. Sandor de Cfit St. Mihaln detto detto. Gregor, Steiner, Jos., F. v. 2. Sjefler Gr. J. R., 3. Ul. im R. detto. Smola, Karl Baron, Obl. v. 4. Artill. R., q. t. 3. Generalquartiermeifterftab überf. Grühner, Erasmus, Obl. v. 4. Artill, R., q. t. 3. Inns: brucker Garnison-Artillerie-Distrikt detto.

Salla, 3of., Rapl. v. 5. 2lrtill. R., a. mirel. Sptm. im R. bef.

Stein, Mar. Gugen Baron, Rab. p. Ingenieurforps, 3. Ul. beim Sappeurforpe Detto.

Felip v. Minenfturm, Frang, Dbl. v. Mineurtorps,

Duppan, Jol., Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto. Ture, Johann, Feldm. v. betto , g. Ul. detto betto. Dauptmann, Frang, 2. Rittm. v. Denfionsftande, bei der Grengmache angeftellt.

Jatobe v, Ranftein, Friedr., Ul. v. Ingenieurtorps, 3. Dbl. im Rorps bef.

Chiaro, Rarl, 2, Rittm. v. Gendarmerie R., 3. 1. Rittm. im R. detto.

Latuada, Undreas, Dbl. v. betto, g. 2. Rittm. betto Detto.

Lamberti, Alois, Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto. Barberini, Ronftantin, Bachtm. v. Detto, g. UI. Detto

Sausenecht, Frang, Sptm. v. Denfionsffand, g. 21ft. Dfaer Monturs-Rommiffon angestellt.

# Penfionirungen.

Benegur, Jof. v., FDE. v. Ingenieurforps, und Inhaber des Infanterie=Regiments Dr. 34. Lagarich v. Lindaro, Joseph Baron, Doftl. v. Batlet 3. R.

#### Rachträglich erhielten den Dajors. Rarafter ad honores:

D'antoni, Wengel, Sotm. v. 6. Garnifonebat. Alvitetti, Rochus, Optm. v. Alexander J. R. Baravalle Goler v. Brantenburg, Jol., Spim. v. Palombini 3. R.

Buregen et Rornig, Rarl Baron, Sptm. v. inneroftr. Grengfordon.

Geremid, Philipp, Sptm. v. Penfioneftand. Dubliteiner, Barthol., Plat. Dotm. in Semlin. Menger, Rarl, Optm. v. Penfionsftand. Genander v. Bergogwalbe, Ignag, Optm. v. 5. 21rtill. R., fammt der Penfion.

Somager, Bilbelm, Spim. v. Pring Bafa 3. R.

Wagner, Johann, 1. Nittm. v. Ergh. Joseph Suf. R. Bolemer, Math., Sptm. v. 3. Urtill. R.

Stugel, Joseph, Ul. v. Penfioneffand, ben Obl. Rar.

Le Gros, Emil, Spim. v. Ergb. Rarl 3. R. Brgeffan, Protop, Sptm. v. Trapp 3. R. Rabian v. Breiten miefe, Joseph, Optm. v. Latonr R. R. Somolat, Math., Sptm. v. Ergh. Frang Rarl 3. R. Grupp, Konrad, Sptm. v. Bianchi J. R. Boob Fantegaly de Fantegal et Prosjet, Leopold, 1. Rittm. v. Raifer Rur. R. Scheffer, Unton, 1. Rittm. v. Janag Bardegg Rur. R., Millefi, Sigmund Goler v., 1. Rittm. v. Figgerald Chevaul. R. Laurenczy, Johann, Optm. v. Barasdiner St. Geprger Gr. 3. R. Beder v. Ballenfee, Bengel, Sptm. v. Brooder Gr. J. R. Urnold, Undreas, Rapl. v. Bacquant J. R. Ballafp, Aler. v., 2. Rittm. v. Ergh. Jofeph Buf. R. Bienerth, Undreas, Obl. v. Battermann 3. R. Buft, Jopann, Obl. bei der Landwehr v. Magguthelli 3.R. Milleus nich, Demeter , Obl. v. Dguliner Gr. J. R. Cfollid, Bugo, Ul. v. Pring Leopold beider Sicilien T. R. Clippid, Rarl, Ul. v. Pring-Regent v. Portugal 3. R. Dirboff, Chriftoph, Ul. v. Ronig v. Dreugen Buf. R. Paid v. Polmar, Johann, Ul. v. Saluiner Gr. J. R.

# Quittirungen.

Segersvary, Samuel v., 2. Rittm. v. Wallmoden Rur.
R., mit Kar.
Barczay, Andreas v., Obl. v. König v. Preußen Suf.
Diesbach, Eugen Graf, Ul. bei der Candwehr v. Mazzuchelli 3. R.
Krizfar, Karl v., Ul. v. König v. Preußen Suf. R., mit
Kar.
Shilany, Joseph Baron, J. v. hochenegg J. R.

#### Berstorbene.

Reller, Abam Loreng v. , GD. v. Penfionsffand. Clam . Gallas, Friedrich Graf, Doftl. v. Urmeeftand. I titl. Maj.v. Den-Mangold, Ferdinand, Sjot porp De Lisgn po, Samuel, | fionsftand. Rainer v. Lindenbuchl, Frang, Sptm. v. Dihailevich 3. R. Goluchomsen De Lelive, Ferdinand, 1. Rittm. v. Raifer Ubl. R. Reuweiller, Georg Goler v., Sptm. v. 5. Artill. R. Siebenrod. Daniel, 1. Rittm. v. der Monturs-Rommiffion ju Jaroslau. Defchebe, Ignag, Rapl. v. Gollner 3. R. Darjantfit, Leopold, Dbl. v. Grab. Ferdinand Buf. R. Ritschel, Karl, Obl. v. 7. Jägerbat. Prucha, Frang, Obl. v. 1. Artill. R. Bedinie v. Lagan, Eduard Baron, Ul. v. Bilienberg 3. 98. Roller, Unton, Ul. v. Burtemberg J. R. Froft, Bengel, Ul. v. Mihailevich J. R. Schill, Unton, Ul. v. 12. Sagerbat. Dornicze ?, Johann, Ul. v. 3. Artill. R. Domaly, Johann, Ul. v. Feuerwerketorps. Wintler, Frang, Ul. v. Feldzeugamt.

tet. — Ob auch bie Schale nicht immer fich eignet, gur Bierbe ber reichgeschmudten Tafel zu bienen; so weiß ber Kenner boch ben guten Kern zu finben, ber als Keim toftlicher Früchte gefund und ebel im Inneren lebt. —

Orlat, ben 20. Juni 1832.

R. Eritichler, Oberfleutenant im 1. Walachen Greng-Infanterie-Rogiment Rr. 16.

#### V.

# Literatur.

1) Ankundigung für Ravallerie = Offiziere und Pferbe-

Es find vier Tafeln im Folioformat erschienen, welsche eben so viele, schön lithographirte Zeichnungen von Pferden, mit einem kurzgefaßten belehrende Terte, enthalten. Die I. Tafel gibt die anschauliche Darstellung des Pferdesteletts, — die II. die Darstellung der Pferdezmusteln, — die III. das Exterieur des Pferdes, und die IV. Tasel die Darstellung der Pferdetrankheiten, nebst dezren einsachsten Beilung.

Diefe, nach ben berühmteften in- und ausländifchen Schriftstellern, von einem f. t. Ravallerie:Offigier bearbeisteten Tafeln geben eine bundige Überficht ber gefammten

Pferdemiffenschaft, und empfehlen fich gang besonders jedem Ravallerie-Offigier, eben fo fehr durch ihre Rüglichkeit und die Reuheit der Darftellung in der leicht zu übersehenden faglichen Form, als auch durch die der Natur getreuen Beichnungen, und den reinen Abdruck.

Das Werk ift im Berichleiße der k. t. Staats: und Ararial-Buchdruckerei, in der Singerstraße nächst dem Franziskaner-Rloster, zu haben. Der Ladenpreis ift auf 4 Gulden Konv. Münze festgefest. Die Berren t. t. Militärs erzhalten die vier Tafeln, in ganzen Blättern, in dem herabges festen Preise von 3 Gulden Konv. Münze.

Wer diese Tafeln im tragbaren Format zerschnitten und auf Leinwand gespannt, sammt Futteral, zu erhalten munscht, zahlt 1 fl. 30 fr. Konv. Munze mehr. Es ift daher bei den Bestellungen bestimmt anzugeben, ob das Werk in ganzen Blättern, oder aufgezogen verlangt wird.

2) Durch mehrfältige Nachfragen wird die Wiederholung der im zwölften hefte der militarischen Zeitschrift Jahrgang 1831 eingerückten Anzeige veranlaßt, daß von dem Tasch enbuche für E. E. oftreich ische Artillerie Dffiziere, herausgegeben von dem Oberlieutenant Baron Smola, Wien 1831, noch Exemplare im Berschleiße der Strauß'schen Buchdruckerei, Dorotheergasse Rr. 1108, zu dem Preise von 1 fl. 40 fr. Conv. Munze vorräthig sind.

The state of the s

### VI.

## Reuefte Militarveranderungen.

## Beforberungen und Aberfehungen.

Paillet de Latour, Theodor Graf, FML u. Jus baber des Feldartillerie = Regimente Rr. 3., 1. Inhaber bes vacant Antidera 3. R. ernannt. Minutillo, Friedrich Baron, FDR. u. Inhaber Des 3. R. Rr. 57, g. Inhaber des Drag. R. was cant Anefevich Detto. Dibailevid, Dichael, FDR., beim Soffriegerathe gugetheilt, j. Inhaber des 3. R. Minutillo Detto. Figerald, Simon Chev. 5., 3DE. u. Divifionar gu Rremfir, 1. Inhaber bes Chevaul. R. vacant Rofenberg Detto. Rougier, Ramillo Gil. Baron, FRE. u. Divisionar gu Gras, 3. 2. Inhaber Des J. R. Ergb. Rainer Alberti De Pona, Barth. Graf, GM. n. Brigadier ju Przempel, g. Inhaber des Chevaul. R. va= cant D'Reilln betto. Boccalari, Joseph, Dbfil. v. Wimpffen J. R., &. 2. Oberft bei Sobensobe J. R. bef. Genger, Jatob, Maj. v. Wimpffen J. R., g. Obfil. im R. detto. Mimpffen, Chrift. Baron, Maj. v. Wimpffen J. R.,

q. t. z. Saugwiß J. R. übers. Solera, Franz, Sptm. v. Wimpffen J. R., z. Maj. bei Saugwiß J. R. bef.

Rempen v. Fichten fiamm, Johann, Maj. v. Ergh. Ludwig J. R., z. Generalkommando-Abjutansten in Wien ernannt.

Chrenftein r. Ertmannsdorf, Rarl Baron, Obfil.
v. Penfionsftand, g. Plagfommandanten in Grag bette.

Sterelem, Anton v., Daj. v. Palatinal Suf. R., 3. Dbftl. im R. bef.

Risfaludy v. Risfalud, Johann, 1. Rittm. v. Detto, A. Maj. betto detto.

Revertera, Unton Graf, Maj. v. Batlet J. R., erhalt das vacant. Grenadierbat. Brandenftein.

Czebat, Johann, Rapl. v. Alexander J. R., g. mirtl. Sptm. beim Deutschbanater Gr. 3. R. bef.

Reifdad, Cigmund Baron, Dbl. v. Saugwiß 3. R., 3. Rapl. bei Allerander 3. R. Detto.

Mue, Rarl, Rapl. v. Ergh. Rarl 3. R., 3. mirel. Sptm. im R. Detto.

Bagner, Theoph., Dbl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Chent, Beinrich, Ul. v. detto, g. Dbl. betto detto. La denbacher v. Ggalamon, Ignag, F. v. Lifiensberg J. R., g. Ul. bei Grab, Rarl J. R. detto.

Powis, Johann, Rapl. bei ber landwehr v. Battermann 3. R., g. mirtl. Sptm. im R. betto.

Bofdilda, Johann, Dbl. v. Lattermann J. R., g. Rapl. im R. detto.

Rirdeberg, Frang v., 111. v. detto, &. Dbl. detto defto. Toriann, Unton,

Ruchs, Ignas, } F. v. detto, 3. UI. betfo detto. Soch, Beinrich, E. E. Rad. v. detto, g. F. Detto detto. Chmargrod, Johann, Feldm. v. betto, g. F. betto betto. Predieri, Poreng, Rapl. v. Bentheim 3. R., g. mirel. Sptm. im R. betto.

Comibt, Unton, Obl. v. Detto, g. Rapl. Detto Detto. Reefd v. Rebinfeld, Rarl, Ul. v. detto, g. Dbl. det= to detto.

Dumont, Johann, F. v. Matlet J. R., g. Ul. bei Bent. beim 3. R. betto.

D'Undria, August, Ill. bei ber landmehr b. Magguchellt

Dieffenbach, Adolph, & B. v. Magguchelli 3. R., z. Scall, Rarl, Ul. im R. betto. Binter, Johann, E. F. Rad. v. detto, j. F. betto betto.

Mar tovich, Adam, Rats. Rad. v. betto, s. F. betto betto. Frelich, Erneft, F. F. Rad. v. hohenlohe J. R., s. F. im R. detto.

Brupacher, Joseph, | Rapl. v. Pring Leopold beider Gigis Bettein, Mois, flien J. R., & wirtl. Sptl. im R. dto. Binbimiresto v. Ciegberg, Johann, Rapl. beiber Landwehr v. Pring Leopold beider Gigilien 3.

R., g. mirel. Sptm. dafelbft detto.

Bermann, Bilhelm, F. v. Pring Leopold beider Sigis lien J. R., j. Ul. im R. bef. Bollftein, Frang, Rats. Rad. v. detto, j. F. detto detto. Mathan, Johann v., f. f. Rad. v detto, 3. F. detto dettd. Marengi, Frang Baron, Ul. v. Goldenhofen 3. R., g. Dbl. beim Beneralquartiermeifterftab detto. Rottulinsty, Rudolph Graf, F. v. Göldenhofen J. R., 3. Ul. im R. detto. Linke, Johann, Rgte. Rad. v. Detto, g. F. Detto Detto. Dtichinet, Joseph, Rapl. v. Trapp 3. R., j. mirel. Sptm. im R. detto. Geiling, Rarl, Obl. v. detto, g. Rapf. detto detto. Riegner, Johann, Rapl. v. Latour J. R., g. wirel. Optm im R. Detto. Rrgifd, Johann, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Beltrovety, Johann, Ul. v. detto, g. Dbl. bei Grab. Albrecht J. R. betto. Bollmar, Johann, I. bet ber Landwehr v. Grib. 211s brecht J. R., g. UI. Dafelbft dettu. Deithner v. Lichtenfels, Frang Ritter, Rats. Rad. v. Latour J. R., g. F. im R. detto. Cabliar, Bingeng, Ul. v. Leiningen J. R., f. Dbl. im R. Detto. Schaffgotiche, Joseph Graf, Rapl. v. Saugwig J. R. g. wirkl. Sptm. im R. Detto. Schneider v. Arno, Karl Baron, Obl. v. 3. Jägerbat. , g. Rapl. bei Saugwiß 3. R. detto. Ferschtel, Karl, Ul. v. Haugwiß J. Porcia et Brugnera, Leopold R., z. Obl. im R. Graf, Detto. Aigner, Joseph, Ul. v. betto, q. t.g. Feldspital Dr. 1 überf. Bonfignori, Rajetan, Fiedler, Alois, F. v. detto, g. Ul. im R. bef. Raflich, Frang, Jagrevich, Abraham, Binder, Joseph, Piggoni, Julius nobile, Beldm. v. detto, g. F. detto detto. Thier v. Thierau, Johann, & E. F. Rad. v. betto, g. Echemis, Peter, Ferdinand, F. v Pring-Regent v. Por-tugal J. R., 3. Ul. im R. detto. Cheling v. Dünkirchen. Frang, Rats.=Rad. v. Grab. Johann Drag. R., g. F. bei Pring:Regent v. Portugal J. R. detto. Bermeg, Bengel, F. v. Burtemberg J R., j. Ul. im R. dto.

Rufavina, Unton, f. F. Rad. v. Burtemberg 3. R., 5. F. im R. bef.

Rindsmaul, Abalbert Graf, E. F. Rad. v. Ergb. Rais ner J. R., g. F. bei Batlet J. R. betto. Ragy De Galanta, Joseph, Dbl. v. Gollner J. R.,

. Rapl. im R. Detto.

Ruffo, Bilbelm Goler v., Ul. v. Detto, g. Dbl. Detto

Detto.

Rufavina, Dominit, F. v. detto, g. Ul. detto betto. Bebner, Albert, erprop. Rorp. v. detto, 3. R. detto detto. Doltinger, Molph, Rapl. v. Grab. Frang Rarl J. R., g. wirfl. Sptm. im R. detto.

Molnar, Joseph v., Obl. v. betto, g. Rapl, betto betto. Bleanova v. Gognoves, Frang Baron, Ul. v. dets

Rautter, 30f. F. v. betto , 3. Ul. betto betto.

Machatichet, Alois, E. E. Rad. v. detto, g. F. detto betto. Rindel, Johann, Rapl. v. Grgh. Stephan 3. R., g. mirel. Sptm. im R. Detto.

Bartel, 30f., Dbl. v. Detto, g. Rapl. Detto Detto.

Muralt, Rarl v., Briedl v. Rriedrichsberg, Ul. v. Detto, 3. Obl. detto detto. Jobann,

Gelingsheim, Jof. , &. v. detto , g. 111. detto betto. Rlein, Rarl, Reldw. v. Detto, g. &. Detto Detto. Smerczet, Couard, f. F. Rad. v. Großh. v. Baaden

J. R., g. R. im R. betto.

Elfert, Chriftian, Rad. v. Liechtenflein 3. R., g. Bet

Saint Julien J. R. betto. Feft, Frang, Ul. v. Bacquant 3. R., g. Dbl. im R. betto. Diebelfdus, Beinrich v., F. v. betto, g. Ul. betto betto. Popomis, Lagar, Rapl. bei der Landmebr v. Bianchi

3. R., g. mirel. Sptm. dafelbit betto. Baiml, Friedrich b., Dbl. v. Bianchi 3. R., g. Rapl.

beim malach, illnr. Gr. 3. R. detto. Streicher, Frang v., Dbl. v. Bianchi J. R., g. Rapl. im R. Detto.

DIdofredi, Bieron. Graf, Ul. v. detto, g. Dbl. betto detto.

Berfina v. Giegenthal, Eduard Baron, 2. Rittm. v. Raifer Rur. R., g. 1. Rittm. im R. Detto.

Brunsmit v. Roromva, Ludwig, Dbl. v. betto, j. 2. Rittm. Detto Detto.

Benninger v. Gberg, Ernft Baron, Ul. v. betto, j. Dbl. Detto Detto.

Biffo, Johann, Rad. v. detto, g. Ul. detto detto.

Bftr. milit. Beitfch. 1832. IV.

3

Bogelbuber, Jofeph Gbler v., Dbl. v. Ballmoden Rar. R., g. 2. Rittm. im R. bef. Rrane, Rarl Ritter v., Ul. v. detto, j. Obl. detto detto. Beift, Edmund Baron, Rad. v. König v. Baiern Drag. R., g. Ul. bei Ballmoden Rur. R. betto. Diebek, Anton, 2. Rittm. v. Ignag Barbegg Rur. R., 1. 1. Rittm. im R. Detto. Rerner, Rarl, 2. Rittm. v. detto, q. t. g. Prager Mon: turs Commiffion überf. Meraviglia u. Crivelly, | Obl. v. Ignaz hardegg Kranz Graf, | Rur. R., j. 2. Rittm. Bebrle, Joseph, im R. bef. Frankenbusch, Joseph v., Macdonald de Klor=Renald, Ul. v. detto, g. Dbl. detto detto. Mer. v., Rüdiger, Karl Graf, ] Rad. v. detto, z. [Ul. detto Beleredi, Egbert Graf. ] detto. 3 mornit, Johann, 1. Rittm. v. Ergh. Johann Drag. R., q. t. g. Monture Baupttommiffon überf. Billmaner, Rarl Goler v., 2. Rittm. v. Ergh. Johann Drag, R , g. 1. Rittm. im R. bef. Schipit, Leopold, Dbl. v. Detto, g. 2. Rittm. Detto betto. Minutillo, Rarl Baron, Ul. v. Detto, g. Dbl. Detto detto. Renpaner, Guffav Edler v., Rad. v. betto, i. 111. dets to detto. Preifchat, Johann, erprop. Gem. v. Raifer Chevant. R., g. Ul. im R. Detto. Baner, Michael, 2. Rittm. v. Alberti Chevaul. R., 3. 1. Rittm. im R. betto. Bufet, Rarl Baron, Obl. v. detto, g. 2. Rittm. Detto detto. Jacobog, Johann v., Garde u. Ul. der ungrifden Leib. garde, bei Alberti Chevaul. eingetheilt. Drephann v. Gulgberg, Ferdinand, 2. Rittm. v. Figgerald Chevaul. R., g. 1. Rittm. im R. bef. Bedtwig, Friedrich Graf, Dbl. v. betto, i. 2. Rittm. detto detto. Braufe, Bruno Rarl v. , Rad. v. detto, z. Ul. detto detto. Reale, Friedr., 2. Rittm. v. Roftig Chevaul. R., i. 1. Rittm. im R. tetto. Balters Firchen, Unton Baron, Obl. v. detto, z. 2. Rittm. betto detto.

Debnar, Jos. v., Ul. v. detto, 3. Obl. detto detto. Rapp, Rad. v. Raifer Rur. R., 3. Ul. bei Roftis Che-

vaul. R. detto.

Candor, Jof., Obl. v. Grab. Jofeph Buf. R., g. 2. Rittm. im R. bef.

Papp, Rarl. Ul. v. Detto ; &. Obl. betto detto.

Milutinovid v. Beichfelburg, Jos. Baron, Rgts .- Rad. v. Detto , g. Ul. detto detto.

Pandy de Riraly Darocs et Tasnad, Samuel, 2. Rittm. v. Wieland Guf. R., g. 1. Rittm. im R. Detto.

Marcus v. Ders, Balth., Dbl. v. detto, g. 2. Rittm.

detto detto.

Brankay, Jol. v. ) Ul. v. detto, 3. Dbl. detto detto. Borgey, Guftav v., Rad. v. detto, 3. Ul. detto detto. Petrocin, Eduard v., Ul. v. Konig v. Preußen Ouf. R., 3. Dbl. im R. detto.

Ban, Frang v., Rad. v. detto, 3. Ul. detto detto. Paulovits. Emerich v., Bachtm. v. detto, 3. Ul. dets to detto.

Pagon, Unton, 2. Rittm, v. Erzh. Rarl Uhl. R., g. 1. Rittm. im R. betto.

Porcia, Otto Graf, Dbl. v. detto, &. 2. Rittm. detto detto.

Bodoffn, Frang v., Ul. v. detto, z. Obl. detto detto. Württ v. Würthemthal, Jos., Kapl. v. 4. Jägersbat., z. wirkl. Hptm. im 11. Jägerbat. detto. Ricolai, Jos., Obl. v. 4. Jägerbat., z. Kapl. im 9. Jä-

Ricolat, Jos., Obl. v. 4. Jagerbat., 5. Rapl. im 9. Ja-

Trutfchmann, Jof., Rapl. v. g. Jagerbat., g. wirel. Optim. im Bat. detto.

Baibl v. Breitfeld, Ferdinand, Kapl. v. 11. Jägers bat., s. wirkl. Sptm. im Bat. detto.

Bunfch, Rarl, Obl. v. betto, & Rapl. im 4. Jagerbat. betto.

Seehnber, Leopold, Obl. v. 11. Jagerbat., j. Kapl. im Bat. detto.

Emmerich, Rarl v. | Ul. v. betto, g. Dol. betto betto. Sabolino, Titus, Patrullenführer v. betto, g. Ul. det-

Dugigta, Morig, Unterjag. v. Detto, g. Ul. Detto Detto. Graf, Unton, Obf. v. Liccaner Gr. J. R., g. Rapl. im

M. betto. Uhia, Joseph, Xuppan, Joseph, Sharrich, Lucas, Serich, Simon, 3. v. betto, g. Ul. betto betto.

Deffrovich, Stephan, 1 g. v. Liccaner Gr. J. R., Bolevacz, Stephan v., | 3. Ul. im R. bef. Millaffinovich. Georg, Feldw. v. detto, z. T. dto. dto. Milleusnid, Ifail, E. E. Rad. v. detto, 3. T. detto detto. Paul, Alois, Regler, Johann, Obl. v. Dguliner Gr. J. R., 3. Rapl. im R. betto. Baicheta, Peter v., Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto. Badovinacy, Ferd., Ul. v. Gluiner Gr. 3. R., s. Dbl. bei Dguliner Gr. 3. R. Detto. Poppovid, Martus, Ul. v. Fuhrmefenstorps, q. t. g. Dguliner Gr. J. R. überf. Chudid, Peter, Ul. v. Penfionsftand, & Szluiner Gr. 3. R. eingetheilt. Sambfon, Bolfgang, g. F. beim Ggluiner Gr. J. R. ernannt. Bogbanovid, Glias, Rad. v. Galuiner Gr. J. R., g. Regan, Paul, Rapl. v. Brooder Gr. J. R., g. wirel. Sptm. im R. betto. Jud, Alois . Rapl. v. Gradisfaner Gr. J. R., 3. wirtl. Sptm. im R. Detto. Reftor, Johann, Dbl. v. detto, g. Rapl. beim Brooder Gr. 3. R. detto. Lepier, Theodor, Sptm. v. Deutschbanater Gr. 3. R., 3. Burgermeifter in Panceova ernannt. Poppovic, Timotheus, Rapl. v. Deutschbanater Gr. 3. R., g. mirel. Optm. im R. bef. Poppovich, Paul, Obl. v. betto, g. Rapl. Detto detto. 21 th n movich. Abraham, Ul. v. Detto, g. Obl. Detto detto. Egg, Unton, F. v. Detto, g. 111. Detto Detto. Rig, Samuel, | Rapl. v. 1. Ggefler Gr. 3. R., g. wirfl. Biro, Rarl, Sptl. im R. Detto. Cfernatoni, Stephan, | Dbl. v. betto, g. Rapl. Det-Chernoevid, Deter. to betto. Chernto, Stephan, Jul. w. detto, 3. Dbl. detto detto. Stofucha, Martus, I Göver, Frang, J. v. detto , g. 111. Sandor de Gfit Gt. Dibal Gregor, Steiner, 3of., F. v. 2. Gjeller Gr. 3. R., 3. Ul. im R. detto. Smola, Rarl Baron, Dbl. v. 4. Artill. R., q. t. j. Beneralquartiermeifterftab überf.

Grügner, Grasmus, Dbl. v. 4. Artill. R., q. t. 3. Innebrucker Garnison-Artillerie-Diftrilt betto. Salla, Jof., Rapl. v. 5. 2irtill. R., g. wirel. Sptm. im

Stein, Mar. Eugen Baron, Rad. v. Ingenieurforps, 3. Ul. beim Sappeurtorps betto.

Felip v. Minen furm, Frang, Obl. v. Mineurtorps,

3. Rapl. im Rorps detto. Duppan, Jos., Ul. v. betto, g. Dbl. betto betto. Turt, Johann, Feldw. v. betto, g. Ul. detto betto. Sauptmann, Frang, 2. Rittm. v. Pensionsftande, bei ber Grengwache angestellt.

Jatobs v. Ranftein, Friedr., Ul. v. Ingenieurtorps,

Chiaro, Rarf, 2. Rittm. p. Gendarmerie R., g. 1. Rittm. im R. Detto.

Latuada, Andreas, Dol. v. betto, g. a. Rittm. betto

Lamberti, Alois, Ul. v. betto, g. Obl. betto betto. Barberini, Konftantin, Bachtm. v. betto, g. Ul. betto

Saus In echt, Frang, Sptm. v. Penfionsftand, g. 21t.

## Penfionirungen.

Benegur, Jos. v., FME. v. Ingenieurdorps, und Inhaber des Infanterie-Regiments Nr. 34. Lagarich v. Lindaro, Joseph Baron, Obstl. v. Watlet J. R.

# Racatter ad honores:

D'Antoni, Bengel, Sptm. v. 6. Garnifonsbat. Alvinetti, Rochus, Sptm. v. Alexander J. R. Baravalle Edler v. Brantenburg, Jos., Sptm. v. Palombini J. R.

Guregen et Rornis, Rarl Baron, Spim. v. inneroftr. Grengfordon.

Teremich, Philipp, Spem. v. Penfionsftand. Mühlfteiner, Barthol., Plat. Spetm. in Semlin. Menger, Karl, Spetm. v. Penfionsftand. Senander v. Herzogwalde, Ignaz, Spetm. v. 5. Urtill. R., sammt der Penfion. Schwäger, Wilhelm, Spetm. v. Pring Bafa J. R. Bagner, Johann, 1. Rittm. v. Erzh. Joseph Sus. A. Bolemer, Math., Spem. v. 3. Artill. R.

Stugel, Joseph, Ul. v. Penfionsftand, den Obl. Rar.

Le Gros, Emil, Spim. v. Grab. Rarl 3. R. Brjeffan, Protop, Sptm. v. Trapp J. R. Sabian v. Breitenwiefe, Jofeph, Optm. v. Latone R. R. Somolat, Math., Spim. v. Ergh. Frang Rarl J. R. Grupp, Konrad, Sptm. v. Bianchi J. R. Joob Fantejaly de Fantejal et Prosjet, Leopold, 1. Rittm. v. Raifer Rur. R. Scheffer, Unton, 1. Rittm. v. Janag Barbegg Rur. R. Millefi, Sigmund Goler v., 1. Rittm. v. Figgerald Chevaul. R. Baurenegy, Johann, Sptm. v. Barasdiner St. Geprger Gr. 3. R. Beder v. Ballenfee, Bengel, Spim. v. Brooder Gr. J. R. Arnold, Andreas, Rapl. v. Wacquant J. R. Ballafp, Aler. v., 2. Rittm. v. Ergb. Joseph Buf. R. Bienerth, Undreas, Obl. v. Battermann 3. R. Buft, Johann, Obl. bei der Landwehr v. Magauchelli J.R. Milleusnich, Demeter , Obl. v. Dguliner Gr. J. R. Cfollich, Bugo, Ul. v. Dring Leopold beider Gicilien Ť. R. Cfippid, Karl, Ul. v. Pring-Regent v. Portugal J. R. Dirboff, Chriftoph, Ul. v. Ronig v. Preugen Buf. R. Paid v. Polmar, Johann, Ul. v. Giluiner Gr. 3. R.

## Quittirungen.

Segersvary, Samuel v., 2. Rittm. v. Wallmoden Kur.
R., mit Kar.
Barczay, Andreas v., Obl. v. König v. Preußen Suf.
R., mit Kar.
Diesbach, Eugen Graf, Ul. bei der Landwehr v. Mazzuchelli J. R.
Krizfar, Karl v., Ul. v. König v. Preußen huf. R., mit
Kar.
Ghilany, Joseph Baron, F. v. hochenegg J. R.

### Berstorbene.

Reller, Abam Lorenz v., GM. v. Pensionsstand. Clam Gallas, Friedrich Graf, Obstl. v. Armeestand. Mangold, Ferdinand, titl. Maj.v. Pens Szot yör y de Liszn yo, Samuel, flonsstand. Rainer v. Lindenbüchl, Franz, Sptm. v. Mihailevich J. R.

Goluchowsty de Lelive, Ferdinand, 1. Rittm. v. Raifer Uhl. R.

Reuweiller, Georg Edler v., Sptm. v. 5. Artill. R. Siebenrod, Daniel, 1. Rittm. v. der Monturs-Rommiffion ju Jaroblau.

Meschede, Ignaz, Kapl. v. Gollner J. R. Marjantsië, Leopold, Obl. v. Erzh. Ferdinand Dus. R. Ritschel, Karl, Obl. v. 7. Jägerbat. Prucha, Franz, Obl. v. 1. Artill. R. Bechinie v. Lazan, Eduard Baron, Ul. v. Lilienberg J. R.

Roller, Anton, Ul. v. Burtemberg 3. R. Froft, Bengel, Ul. v. Migailevich 3. R. Schill, Anton, Ul. v. 12. Jagerbat. Dornicget, Johann, Ul. v. 5. Artill. R. Domaly, Johann, Ul. v. Feuerwerkstorps. Bintler, Frang, Ul. v. Feldzeugamt.

### VIL.

Berzeichniß der in den Jahrgangen der offreich= ischen militarischen Zeitschrift 1811-1812 zweiter Auflage, dann 1813, endlich 1818 bis ein= schlussig 1832, enthaltenen Auffabe.

## In wiffenicaftlider Opbnung.

Errichtung, Berfaffung, 5. IIL A. Musrügung, Bewaffnung, Berforgung, und allgemeis ne taftifche ber Beere.

über Militarverfaffung und Rebens De Beere. Reue Muffage 1811-1812;

II. Band, VI. Muffan.

über Berpflegung der Beere. Reue Muffage 1811-1812; II. 28. IX. 21.

über Militarverfaffungen. Jabr's geng 1819; I. & I. X. — II. B. II. A. Werben Beere burch ben Rrieg beffer ober fchlechter ? 3. 1820; III. B.

der heere. 3. 1820; VIII. h. I. A. 1812; II. B. III. A. 1811 - IX. h. II. . — X. h. I. a. Einige Betrachtungen.

Ginige Betrachtungen über Ber: befferung der ftebenden Beere. 3.1820; XII. S. III. A.

Bergleichung ber öftreichischen Waffengattungen mit jenen einiger Machbarftaaten. 3. 1822; VIII. S. I. U. - X. S. II. U. - XI. S. II. U.

Die f. f. militarische mediginische chirurgische Josephs : Atademie in Bien. 3. 1822; XI. S. IV. A. über die Bufammenfegung und

Organifagion eines Rriegsheeres. 3.

1823; I. S. III. 21.

Uber die Fortbringung der Roche geschirre im Selbe bei dem Bufvolte. 3. 1826; XII. g. II. 21.

Bemerfungen über die fogenann. ten Rapfelgewehre 3. 1827; III.

über Windbüchfen, gangliche Befeitigung Des Berfpringens ihrer Blas Ausbildung ichen, und Anwendung biefer Baffe gum Rriegegebrauche. 3. 1829; III. y. III. A.

über die Subfiftenamittel einer Armee im Kriege. 3. 18301 Vl. S. L. A.

Rriegs Fun'ft, Strategie, und Saffif.

über Befechte, R. M. 18:1-18:2; . II. B. L. U.

über Ungriff und Bertbeidigung Lattit , Strategie , Rriegewiffen.

fcaft, Rriegefunft. N. U. 1811 -Bon Umgebungen. R. M. 1811-

1812; II. B. IV. A. über Baldgefecte. N. M. 1811-

1812; II. B. V. U. über die Fechtart in offener Orde nung. N. A. 1811 - 1812; II. 25.

VII. u. Bon Operagioneplanen. R. M.

1811-1812; II. 28. X. II. Bom Rriege und der Rriegsfunft. 3. 1813; I. H. II. A. — II. H. II. A.

über moralifche und intelleftuelle Ausbildung leichter Truppen. 3. 1813; VI. S. I. A.

III.

Uber ben Gebirgstrieg poringi 3. 1826; III &. 111. 3. fid in binnicht auf Die Defenfire. S. 1813. XI g. II. 2. - XII g. 4. 2.

Die Strategie unt ibre Mumen. bunc au' bic europaifchen unt bente 3. ifag: Il & Ill. 2. - Ill. . fer: Staaten im Macmetnen, unt 1. 2 Die fubmen bentiden Staater inthe: USer Baffen fonter. Bon S. v. X. - S. 1819! VIII. g. III. A. VIII. 6. II. 2.

rBac: 1. 6. III. 21.

3. 1820 ; Vl. S. l. M.

Satrifch: Belebruna über den Be: birgstrieg. 3. 1820. IX. S. IV. 21.

Belden Ginfluf tann ber Offis gier auf ben Soldaten haben, menn er benfelben, bem jegigen militarie ichen Beifte Deutschlande gemaß, in Alemen und grofieren Abtheilungen bis ju einer Rompagnic richtig ausbilben unt fur ben Rrieg vorbereiten mul? — 3 1821; III. S. III. U.

Aphorismen aus ber Rriegstunft. 3. 1821; V. S. I. M.

Bom Gefecte. 3. 1822; III. f.

3ft ber fleine Rrieg Die Goule ber Felbherren 3 - 3. 1822; VII. f.

Uber Die Grundlage ber Rriege funft. 3. 1822; VIII. g. 11 A Bon ben Darfcon. 3. 1822: 13. 6.

II. X.

Die Rriegsfunft in Begrebung auf Die Staatsfunft. 3. 1822; X. B. 1. A. Bon ben Stellungen. 3. 1822; X. g. III. x.

Aber Direrfionen , Demonfragionen, und ben Parteientrieg. 3. 1824; IV. 2.

XII. 5. II. X.

Anfichten über bie jerftrente Schlachtordnung, 3. 1822; XII. D. III. X.

Entwurf für die Berfertiauna und Benütung ber Plane jur praftifchen Grlauterung mebrerer Theorien ber Rriegstunft. 3. 1825; IV. p. 111. 2. - Im Gefechte. 3. 1818; VI. D. 1. 2. X. 6. IV. U.

Beneralmajor Breiberen von Raten, gehnten Jahrhunderts. 3. 1819; V. B. tini. 3. 1825; V. D. 1. 2. - VI. D. 111. 21. II. M. 19

Beifpiele für die Benühung ber terei 3, 1819 1 X. B. 11. A.

Die Abertalle, R. 1813; VI. d. | Pione jur proffiften Grianterna mehrerer Theorien ber Rriegetunf:.

Gebanten über ben Gebirastriea.

18-6: VIII. &. 1. 2.

Due Schlachtorbnungen ber Alten Uber ftroteotide Stelbeit, 3. 1829; und Reuern. 3. 1618; VII. &, III. 2., VI. &, III. 2. - VII. &, II. 2.

Bon ben ilbergangen über Bluffe.

Uber Baffenübungen. 3. 1829;

Bernere Beifriele für bie Benu-Emar über Baffenübungen. 3. hung ber Plane gur prattiften Gr. lauterung mehrerer Theorien ber Upborismen aus ber Rriegsfunft. Rriegsfunft 3. 1830; IV. S. 1. A.

#### 111.

#### Infanterie.

Been über ben Betraud ber Pite für bae Bufrett. 3. 1818; V. S. 1. 21.

Rom etwas über bie Pite. 3. 1818 : 1X 6. 11. M.

Ginige Betrachtungen über ben Diebrauch ber bianten Waffen. 3. 1818; XII. 6. 111. N.

ither einen Berfchlag gur Bertheibigung gegen ben Maffen Ungriff der Infanterte. 3. 1801 : VI O. IV. M.

greie Betradenngen über ben Ir. griff mit bem Baionet. 3. 1804; V1.

A. 11. A.

über bie Maffen bes Gufitoffs und beren Gefecht mit ber Ravaller

Gingelnes über leichtes Auftvolf. 3. 1831 : 1 . 4. 11. 3. . . . . . . 11. 3. Der öffreidifde Grentoffigtet nad feinen Pflichen und baburch bebing.

#### IV.

#### Reiterei.

Aber ben Gebrauch ber Reftetel Beidaffenheit ber beutiden Rie über ben Türfenfrieg von bem vallerie in ber erften Balfte bes flebe

über bie Bewaffnung bet Rel.

Uber fdmere und leichte Reiterei. 3. 1820; IX. 5. III. M.

Bemerfungen eines öftreichifden Ravallerie: Offigiers über ben, in ber ficht ber beiben, in Franfreich er-fechften Bortefung über bie Lattif iceinenden, zwanglofen Beitidriften: Der Reiterei (vom Ben. Braf Bis-

vallerie betreffend. 3. 1821; VIII. 6.

Bon ber zwedmäßigen Art, ein Soldatenpferd abjurichten, und den Daraus entfpringenden Bortbeilen 3. 1821; XII. 5. III. A.

Sedanten über eine, der neues Ren Saftif und Bechtart angemeffene, Bewaffnung und Formirung der fcmes ren Reiterei. 3. 1822; I. S. II. A.

Roch einige Ideen über die Bemaff:

und leichte Reiterei, ibre Remontis rung, Bufammenwirfung, und andere dergleichen Gegenftande. 3. 1823; XI. B. II. A. - XII. B. II. A.

über die Bewaffnung der Reiterei. 3. 1825; XII. S. II. M.

Reiterbestallung des Raifers Rus bolph II. mit Georg Rudolph von Maridall , auf taufend deutsche ge: rukete Pferde, vom 20. Mai 1598. 3. 1829; VII. H. IV. A. — VIII. H. VI. A. — X. H. IV. A.

V.

#### Artiflerie.

Bemerfungen über bie von bem f. f. Major Freiherrn von Saufer in feiner Artillerie, oder Baffenfunde, aufgeftellte Theorie Der Radeten. 3. 1819; II. H. III. U.

Rachtrag ju Diefen Bemerkungen. 3. 1819; III. S. VI. 21.

Ronig Friedriche II. Inftrufgion für feing Artillerie. 3. 1819; VII. B. III.U.

Uber die Grergier: Ubungen der Artillerie. 3. 1820; VI. S. IV. A.

Berfuch einer Darftellung der Urs fachen des fehlerhaften Schiegens mit Sefdügen. 3. 1821; VI. S. IL. 21.

Ein artilleriftifch : tattifches Man: derlei. 3. 1822; Y. B. II. U.

über ben Spielraum der Befduge. 3. 1825; IX. B. III. A.

Uber die Entftebung und bie Mb. Mémorial de l'Officier du Génie, mart) enthaltenen Grundfag, Die und Memorial de l'Artillerie, 3. 1826; Stellung der Offigiere bei ber Ra: III. 5. II. 21.

über die Fragen, welche auf Bers anlaffung des frangofifcen Rriegsmis nifters ben Artillerie : Soulen im Jahre 1823 jur Berathung und Ers örterung vorgelegt worden find. 3. 1826; IV. g. I. A.

Das mabre altdeutsche, ober Rurns berger Artillerie . Spftem. 3. 1826; v. s. III. u.

Erläuterte Uberficht der im frans joffchen Artillerie : Onfteme jungft nung und Formirung der Reiterei.
3. 1822; III. H. III. U.
Die Berwendung der Kavallerie im Kriege. J. 1822; XI. H. I. U.
Aphoristische Ideen über schwere den Untersudung untergogen wers den Untersuchung unterzogen mers ben fonnten. 3. 1826; VI. 5. II. A. — VII. 5. II. A.

Das öftreichifde Ravalleriegefdus, im Bergleiche mit ben reitenden Artilles rien anderer Staaten .- 3.1827 ; X.B. IV. M.- XI. B. IV.M.-XII.B. II. M. uber Siviers ausgebohrte Rus geln. 3. 1830; V. S. l. A.

über die Bermendung der großen Beidugreferve in ben Schlachten. 3.

1831; V. H. II. U. Betrachtungen über bie ! Wirfuns gen des Teldgefcunes. 3. 1831 ; VIII. 5. II. A.

über die gegenwärtige Berfaffung ber frangofifden Feldartillerie. IJ. 1832: I. S. II. U.

über die Beldartillerie-Ausruftung. . 1832; II. H. II. II. — III. H.

VI.

Beneralftab und Benies mefen.

Bortififatorifche Miszellen. 1832; I. S. III. 21.

Militarifche Brude. 3. 1813; IIL. s. III. a. über Seftungen, ihre: Unlage und

Rugen. 3. 1813; IV. B. I. M. Die Beffungen an der Beichfel, an der Dber, und an ber Gibe. 3. 1813; IX. S. II. 2.

Gedanfen eines Laien über bie Befeftigungstunft. 3. 1818; IV. S. I. 21.

Bemerfungen über bie Bedanfen eines Laien über die Befeffigungs: funk. 3. 1818; VIII. S. IV. 2.

Begen , Bemertungen. 3. 1818;

VIII. B. V. A.

Betrachtungen über bie neuere Befestigung. 3. 1820; IV. S. I. II. Uber ben Offigier bes Generals fabet. 3. 1826; II. S. II. A.

Uber Befestigung ber Sauptstädte. 3. 1826; V. S. II. U.

Ginige Grundjuge bes neueren Befeftigungsinftems, ober: bas Gleich: gewicht gwifden dem Ungreifer und Bertheidiger. - 3. 1827; IV. S. III. a.

über Paffbefeftigungen. 3. 1832; XII. S. III. U.

#### VII.

Biffenfcaftliche Bilbung im Allgemeinen.

Wie foll man Rriegsgeschichte fdreiben ? - N. U. 1811-1812; II. B. VIII. 2.

Beitrage gu einer Militarbefdrei: bung von Dalmatien. 3. 1813; III. 5. II. A.

Beitrage jur Militar: Topographie Rufilands. 3. 1813; V. S. II. U. VII S. II. U.

Berfuch einer militarifchen übers fict ber pprenäifchen Salbinfel vor dem Ausbruche des gegenwärtigen Krieges. 3. 1813; X. S. IV. A. — XI. S. I. A.

Militarifche Gedanten über Bes nedig. 3. 1813; XI. S. III. 2.

XII. 5. III. 2.

Artififde Nadricht über bie Ers findung und Unwendung des Stein: lafpapieres gur Lithographie für mis litarifchen Gebrauch. 3. 1818; VI. B. IV. M. - IX. B. VI. M.

bung im Goldatenftande. 3. 1819; B. III. U.

I. S. IV. U.

Solbaten. 3. 1819; V. S. I. A.

Rurge Theorie der Situation& jeichnung. 3. 1819; V. S. VI. A.

über Gerbien. 3. 1820; I. S. II. - II. S. II. U. X.

Die militarifche Mufnahme, ihre Borguge und Mangel. 3. 1820; II. 5. I. A.

Bemerfungen über bie Militars Literatur der neueren Beit, nebft eis nem Borichlage jur zwedmäßigen Bearbeitung einer allgemeinen Rriegse gefchichte. 3. 1820; VII. g. I. 21.

Wie foll ein mathematisches Lebre buch für die bei ben Regimentern bes ftebenden Offigiers : und Radettens Schulen befchaffen fenn ? - 3. 1820; 1X. S. V. U.

Uber ben militarifchen Befells schaftston. J. 1820; X. H. III. U. Berfuch über Die Rarafterifig ber Sochgebirge in militarifder Bins

ficht. 3. 1821; I. B. II. U. Bon ben Bebelfen für Operas gioneplane, ober: von ben topogras phifden, ftatiftifden und militarifden Memoirs. 3. 1822; IV. S. II. M.

Militarifche Befchreibung eines Theiles bon Italien. 3. 1822; IX. S. VI. A.

über das Studium ber Rriegs. gefdicte. 3. 1823; II. S. II. N. Bedanfen über die Erhöbung ber Moralität im Rriegsftande. 3. 1823: III. g. III. a.

Berfuch jur Musrottung frember, in die beutiche Rriegsfprache einges ichlichener Borter. 3. 1823; IV. 5. II. M. - V. S. II. M.

Die neuen mathemathischen Megs Inftrumente bes Profeffore Umici in Modena. 3. 1825; VIII. B. V. M.

Betrachtungen über Terrainlehre, Terrainfenntnig und Militargeogras

phie. 3. 1825; III. S. I. 2. Uber eine Beurtbeilung ber Lehe mannifchen Beichnungemethode, im ametten Theile von Balentinis Lebre pom Rriege. 3. 1826; VIII. B. III. a.

Berfuch einer Aefftellung Der Begfarattere. 3. 1827; XII. B. IV. U.

3been über tragbare Sage und Ideen über Wiffenfchaft und Bile Nacht , Telegraphen. 3. 1898; I.

Berfuch einer Militar . Topogras Bon der moralifden Bildung bes phie Bosniens, Rasciens, und ber ibaten. 3. 1819; V. S. I. A. Bergegewing. 3. 1828; VII. B. 8. III. u. - XI. s. III. u. - XII.

6. II. 21.

Detail.Bericht ber faif. ruffifchen Dberften Lebn und Eruffon über den Straffenjug von Ruffchuf, über Soumla, nad Ronftantinopel, und Darftellung der Weife, wie breifig: bis vierzigtaufend Mann in biefer Richtung geführt werden tonnten. 3. 1829; l. B. I. U.

Detail : Bericht von eben Denfels ben fiber ben Strafenjug von Arabs Burgas, über Aibos, nach Galag. 3. 1829; VI. g. I. A.

Befdreibung u. Befdichte ber Dar: Danellenfcbloffer. J. 1829; V. S. I. M.

über Die Bildung und Geftalt der Belfen. 3. 1830; VII. S. I. 2 3deen über die praftifche Musbils

bung ber Offigiere für den Telbdienft. 3. 1830; VIII. 6. I. 21.

Burbigung bes vorhergehenden Muffages. 3. 1830; XII. S. III. U.

Berfuch einer Militartopographie Abaniens. 3. 1830; X. g. V. A. -

fiber die militärifche Selbftbildung. 3. 1831 ; II. S. II. A. — III. S. I. A. Rotigen über Gibraltar. 3. 1832;

IX. S. I. U.

Stigge von Oporto und deffen Ums aegend. 3. 1832; X. H. U. - XII. H. U. -

Militarifche Befdreibung ber uns teren Schelde. 3. 1832; XII. S. I. U.

#### VIII.

Berfassungen fremder Seere.

Militar-Berfaffung bes türfifchen Reiches. N. U. 1811-1812; II. B. XI. U.

Die Janitscharen. 3. 1813; IV. S.

historische Stige ber ton. schwes bifden Urmee, und überficht ihres gegenwärtigen Buftanbes. 3. 1818; 5. III. U. — IV. S. II. U.

über die in Rufland neu ju ers richtenden Goldatenschulen. 3. 1818;

VII. S. IV. U.

Darftellung der Streitfrafte Ruft- 1832; I. S. V. M.

III. A. - VIII. B. III. A. - X. fands mabrend bes Rrieges pon 1812 bis 1815, und ihrer bisherigen Res butgion. 3. 1818: XI. S. III. M.

> Rotigen über die frühere und ges genwärtige preufifche Militar . Ber

> faffung 3. 1819; I. S. III. A. Die Militar & Rolonifirung Rugland 3. 1819; III. S. II. M.

> Briefe aus Würtemberg über bie neue Organifation ber fon, murtems bergifchen Urmee. 3. 1819; IV. S. п. и.

> Berichtigungen ju ben porftebens ben Briefen. 3. 1819; XII. S. IV. 2. Sfige ber fon. fachfifden Militars Berfaffung. 3. 1819; V. S. IL. 21. Die ruffifche Urmee. 3. 1819;

XII. 5. I. X.

Berüdfichtigungen bei Errichtung ber deutschen Bundesarmee. 3. 1819; XII. 5. III. 21.

über die fpanifchen Guerillas. 3.

1821; I. S. IV. 2.

Organifagion und Ginrichtung ber fon, preufifchen Urmee. 3. 1821; II. D. III. U.

über ben ton. frangofifchen Bes neralftab. 3. 1821; IV. S. III. 26. Stigge der fon. danifchen Urmee.

1822; III. S. V. U. Uber ben Rofaten, und deffen

Brauchbarfeit im Felbe. 3. 1824 ; IX. 5. II. A.

Sfigge der Entftehung und bes Wachsthumes des brittifchen Reiches in Offindien, feine Rriegemacht und

Rriegführung 3. 1829; IX. S. 1. U. - XI. S. II. U. XII. S. III. A.

Bemerfungen über bas regulire te pemanifche Militar im Jahre 1829. 3. 1831; III. S. IV. 2.

Militarifche Ginrichtungen ber Prafidenticaft von Griechenland. 3. 1831; IV. S. IV. A.

Schilderung der preufifchen Urs mee 3. 1831; II. S. V. U.

Schilderung der frangofifchen Mrs

mee 3. 1831; II. 5. V. A. Schilderung der nordamerifanis

fcen Urmee 3. 1831; II. S. V. U. Schilderung der perfifchen Urmee. 3. 1831 ; I. S. V. A.

Die Flotten der europäischen Staa:

ten 3. 1831; I. S. V. 21. Die foniglich fächfifche Urmee. 3.

### Rrieasaeldichte. (In dronologifder Orbnung.)

Rurge Uberficht des gweiten punis fchen Rrieges bis nach ber Schlacht bei Canna 3. 1825 ; III. 5. II. 21. -IV. S. II. II.

Die Schlacht bei Cafilinum 554.

3. 1830; X. S. II. 21.

Schlachten in ben Wegenden um Bien. t. Gieg ber Ungern über Lube wig bas Rind, Ronig der Deutschen, bei Theben an ber March, im Mus guft 907. - 2. Die Schlacht an ber Beitha, und der Fall des letten Babenbergers, Friedrichs II., am 15. Juni 1246. - 3. Die Schlacht an ber March bei Rroiffenbrunn, swis fchen ben Ronigen Bela IV. von Une gern und Ottofar von Bohmen, am 12. Juli 1260. - 4. Der Rampf Rus bolphs von Sabsburg, Konigs ber Dentichen, gegen Ottofar Ronig von Böhmen, in den Jahren 1276-1278, und Rudolphs Gieg an der March bei Stillfried, am 26. Muguft 1278. - 3. 1822; I. B. III. 21. - II. 5. II. U.

Die Groberung Conftantinos pels durch die Lateiner, im Jahre 1204. - 3.1828; IV.S. V. U. -V. S. V. 2. - VI. 5. III. II.

Die Schlacht bet Green 1346.

3. 1830. V. S. III. 21.

Der Rrieg um Chiogga, swiften Benedig und Benna, in Den Jahren 1378-1381. - 3. 1823; X. S. III. 21. - XII. S. III. 21. - XII. S.

10. Rovember 1444, nebft einer Stige Der Türfenfriege von 1437-1444. - 3. 1826 ; X. S. III. 21. - XI. S. II. 21.

Conftantinopel unter Conftans von Schwarzenberg, am 29. Marg tin IX., im Jahre 1453. — 3. 1824; 1598. — 3. 1827; XI. H. MI. Rriegsfeenen aus bem Retbinge

lienern und dreigebn Frangofen, im fall auf die Gefte Gjeffard , nebft

Dar. milit. Beitfd. 1832. IV.

1516-1528 swiften Ungern und Turs fen. 3. 1830; 1. g. 11. 21. — 111. g.

Der Feldjug ber Raiferlichen in den Diederlanden und in Granfreich 1521. - 3. 1832; IV. S. II. M.

Der Feldjug ber Raiferlichen und Gnglander in Der Diccardie 1522. -

3. 1832; IV. S. II. 21.

Teldaug ber Raiferlichen und Eng. tänder in der Piccardie 1523. - 3. 1332; V. g. II. U.

Telbjug ber Raiferlichen in Burs gund und in ber Champagne 1523. 3. 1832; V. S. H. U.

Die Schlacht bei Pavia att 24. Febr. 1525. - 3. 1825; I. S. II. M. II 5. II. 2.

Die Bertheidigung von Buns ges gen Gultan Goliman, im Jahre 1532.

3. 1828; I. S. IV. 21.

Die Buge Des Undreas Doria, 210: miral Raifers Rart V., nad Dorea 1532-1533. - 3. 1828; XII. S.III. M. Tagebuch der Erpedigion Raifers Rari V. gegen Tunis im Jahre 1535. — 3. 1819; III. B. V. 2. —

IV. S. IV.21. Raifers Rart V. Bug nach Maier 1541. - 3. 1830; VI. S. II. 21.

Brinis Bertheidigung in Ggis geth, nebft einer Stigge der Reld: 3. 1827; V. H. III. A. — VI. H. II. W. — VI. H. II. W. — VI. H. IV. U. Der Entfag von Paftota 1566.

3. 1818; IV 5. V. 21.

Steichzeitiger Driginalbericht über Die Begebenheiten Des Turfenfries ges in den Jahren 1592 und 1593. — 3. 1821; XII. S. IV. 21. Die Eroberung von Calais und

Die Schlacht bei Barna, am Arbres im Fruhiahre 1596 burd ben Ergbergog Albrecht von Offreich. 3. 1830; III. g. I. U. - IV. S. II. U.

1826 ; X. g. III. 21. - XI. g. II. 21. Die Groberung von Raab burch Die Betagerung und ber gall von ben Betomaricall Adolph Breiberen

Rriegsfhenen aus dem Geldauge Der Rampf swifden breigebn 3ta: 1598 gegen Die Turfen : 1) ber über: Sabre 1503. - 3. 1824; III. S. III. 2. überfallen auf turfifche Rorps bei DieBelagerung von Paduadurch Roppany, bei Grlau, und in ber Buls Raifer Marimitian I., im Jahre 1509. garet; - 2) des Feidmarfchalls Adolph - 3. 1828; I. S. V. 2. - III. D. Freiheren v. Schwarzenberg Unter-. 21. Rriegefgenen aus ben Belbaugen 3) miftungener überfall ber Turten

21 a

auf bas Schlof ju Waigen ; - 4) Ber richt über bie Schlacht von Sanct feche bei Babotela und bei Szigeth ; Gottharb, am ... Auguft 1664. -- 5) Bug ber ungtifchen Freifcharen 3. 1818; XI. g. VI. A. egen bie Burten, im Juni ; - 6) ber Die Belagerung Bien & Durch - 5) Bug ber ungrinden im Juni; - 6) ber Die Belagerung wirn b und Beine bat bei Lugos. - 3. 1829; Die E urten 1683. - 3. 1813; X. 6. V. U. - XI. 9. IV. U. - XII.

- 7) Schwarzenberge Bug gegen die Beften Dotis, Befites, Chos fato, Pallota und Befprim, im Juli und August; — 8) Gefecte in Rroas gien. — 3, 1829; XI. B. IV. A. Die Bertheidigung von Grofivar-

bein burd Meldior v. Rebern 1598.

3. 1829; VI. S. II. II.

Die Belagerung von Ofen burch ben Ergbergog Mathias 1598. — 3. 1829; XII. B. I. A.

Die Feldzüge 1601 und 1602 ber faiferlichen Urmeen gegen die Eurs fen. 3. 1820; IV. B. III. A.

V. S. ILIA. Die Schlacht von Breitens elb 1631. — N. A. 1811 — 1812;

II. B. XIII. A.

überfall breier ichwedifcher Regis menter ju Mabrifd-Eribau, im Marg 1645. — 3. 1818; I. g. V. A. Die Schlacht bei Bu em are haus

fen, am 17. Dai 1648. (3n einer Reibe gleichzeltiger Original : Schreis und Granfreich vom Jabre 1689ben.) - 3. 1819; L. S. II. A.

Papiere aus Ballen fteins Rachlaffe, und fonftige Originalien aus dem dreifigiährigen Rriege. D. M. 1811 - 1812; II. B. XII. M.; dann 3. 1813; IV. 3. IV. A. — 3. 1819; II. 3. IV. A.

Die Bertheidigung und ber Gall

von Montmedn, im Jahre 1657.

— 3. 1823; I. g. I. U.
Bericht über die Operagionen ber faiferlichen Urmee unter Dontes cuccoli im polnifchen Rriege, von 1657 bis jum Frieden von Dliva 1660. — 3. 1813; IX. \$. IV. U.

Die Belagerung von Grofmars bein im Jahre 1660. - 3. 1822;

1. g. IV. u.

Die Feldzüge Montecuccolis gegen die Eurfen von 1661-1664. -J. 1828; I. S. I. A. — II. S. I. A. - III. g. I. ü. — IV. g. I. u. -V. S. I. A. — VI. S. I. A. — VII. A. — III. S. III. A. — IV. S. S. I. A. — IV. S. III. A. — VI. S. III. A. — VI. S. III. A. — VI. S. III. A.

Die Schlacht bei Lemeng, am 20. Juli 1664. — J. 1818; I. H.

Montecuecolis Driginale &

5. IV. 2f. Mus den Feldjugen der Benegias ner gegen bie Dforte, am Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts. Der Zeids jug 1684. — J. 1828; II. S. III. A. — III. S. III. A. — IV. S. UII. A.

Der Feldjug ber Benegianer gegen Die Pforte, in Morea und Dalmagien

1685. — 3. 1829; II. S. II. 21. - - Feldjug 1686. - 3. 1820 : III. g. II. u.

—— Feldaug 1687. — J. 1829; VIII. H. V. A. — X. H. III. A. —— Feldaug 1688. — J. 1829;

XI. S. III. 2. - XII. S. II. 2. Bernichtung eines türfifchen Rorps bon 5000 Mann bei Coftanopina in Kroozien, am 29. Juli 1689. - 3. 1818; I. J. IV. 2.

Die Schlachten bei Patacin am

30. August, und bei Riffa am 24. Sept. 1689. — 3. 1819; III. 5. III. 2. Der Rrieg gwifchen Spanien 1697. — 3. 1824; I. 5. II. 2. II. 9. III. 2. — III. 9. II. 2. IV. 5. II. 2.

Die Belagerung von Ath 1697. -

3. 1829; IV. S. I. A.

Eugend Gieg bei Senta 1697. N. A. 1811-1812; II. B. XIV. A. Tagebuch des Bringen Gugen von Savonen über den Feldjug 1701 in Italien. 3. 1830; II. g. II. U. — VII. g. II. U. — XII. g. II. U.

Gugens überfall auf Cremo. na 1702. - 3. 1813; X. S. III. M. Des Pringen Gugen von Gas vonen militarifche Original-Rorres fpondeng, oder der Feldjug 1706 nach Stalten, ber Gieg bei Eus rin, und die Groberung Italiens. 3. 1813; V. 5. V. X. — VI. 5.
11. X. — VII. 5. V. X. — VIII. 5.
11. X. — IX. 5. III. X. — 3.
1818; I. 5. III. X. — II. 5. V.

Berichtigung einer Unefdote aus ber Gefdichte ber Belagerung von Eurin 1706. - 3. 1829; X. S. V. M.

Des Pringen Gugen von Gas

vonen Bug nach Toulon, und bie Сторегипа von Sufa 1707.—3.1825; Х. Б. И. И. — XI. S. И. И. — XII. S. III. И.

Die Belagerung von Freiburg 1713. — R. A. 1811—1812; H. B.

Gugens Geldzüge gegen bie Du reen 1716-1718. - R. A. 1811 - 1812; I. B. I. A. Der Reieg ber Oftreicher in Gie

gliten 1718-1720. - M. H. 1811-

1812; I. B. II. U.

Die Feldjuge ber Offreicher in Die Seloginge der Sittelier in Die er Stallen, in den Jahren 1733-1735. — 3. 1824; IV. H. H. 21. — V. H. H. 21. — VII. 5. III. 21. — VII. 5. I. 21. — VIII. 5. II. 21. — XI. 5. II. 21. — X. 5. II. 21. — XI. 5. III. 21. — XII. 5. II. 21. Das Befecht bei Radojovacy

in Gerbien, am 28. Geptember 1737. - 3. 1818; IX. 5. IV. 21.

Gefchichte des ersten schleite Feldung und erster Ebeil: Veldung im Jahre 111. h. 11. J. 12. h. 11. J. 12. h. 11. J. 12. h. 12. h. 13. h. 14. h. 15. h. 17. h. 18. h. 17. h. 18. h. 18.

Befdichte bes erften folefi: fden Rrieges. 3weiter Theil: Reldgua im Jahre 1742. — 3. 1827; X. g. II. U. — XI. g. II. U. Die Schlacht bei Mollwig 1741,

- 3. 1813; IX. S. I. M.

Bericht des Feftungstommandans ten &ME. Grafen Wengel von Wals lis über die Befturmung von & 10: a a u 1741. - 3. 1813 ; VIII. 9.

Befdichte bes oftreichifchen Erbfolgefrieges. Erfter Theil: Feldgug im Jahre 1741 in nach der Dberpfalg 1745. - 3. Offreich und Bohmen. - 3. 1827; VII. S. III. U. - VIII. S. II. U. -1X. S. I. M.

Gefdichte bes öftreichifchen Grbfolgefrieges. 3 meiter 2 heil: Feldaug 1742 in Böhmen und Baieen. — 3. 1828; IX. H. I. M. — (and. 3. 1825; VII. H. I. — VIII. X. H. I. A. — XI. H. II. — XII. H. I. M. — XI. H. II. — XII. H. I. M. — XI. H. II. — XII. H. I. M. — XI. H. II. — XII.

Geschichte bes öftreichifchen Erbfolgefrieges. Dritter m Theil. Felding 1743 in Baiern und ber Oberpfalz J. 1830: VIII. H. II. N. - IX. H. Z. - X. H. I. X. -XI. H. J. I. A. - XII. H. A. -Ri

Briefe aus bem öffreichifden Grbfolgefrieg 1742 - 1743. -3. 1818; V. S. V. 21. - XII. S. VI. 21. - 3. 1819; VI. S. I. 21. -VII. 5. II. 2.

Die Feldzüge bes öftreichifden Erbs folgefrieges in 3 talien. Erfter 216s fcnitt: Zeitraum vom 20. Oftobet 1740 bis Ende Janner 1743. — 3. 1829; VIII. 5, 1. U.

- - Bweiter 216fdnitt. Belbjug 1743. - 3. 1829; IX. 5. II. 21. - Dritter Abidmitt. Geldgug

1744. 3. 1830; I. S. I. H. Die Beldguge in den Mipen 1742 -1744. Grier Ubichnitt. - 3. 1829;

X. S. II. 21.

Bweiter Ubichnitt. - 3. 1829; X. S. II. U. - - Dritter Ubiconitt. - 3.

1829; XI. S. I. 2f.

Befdichte Des gweiten fcles

fifden Rrieges. Erfter Theil: Feldaug des 3abres 1744in Deutfch: land. - 3. 1824; II. g. I. A. - III. g. II. A. - V. S. Feldjug bes Pringen Rarl von

Lothringen, im Jabre 1744 in dem Elfa 6. - 3. 1823; I. S. II. U. - H. S. I. U.

Greigniffe bei dem Urmeeforps in Baiern, unter ben Befehlen des 8Mg. Bar. Barentlau, und fpater uns ter den Befehlen des G. d. Rav. Gras fen Bathiann, im Jahre 1744. - 3 1825 ; XII. S. IV. 26.

Die Belagerung von Freiburg 1744. - J. 1826; XH. H. J. I. A. Der Feldaug 1744 in den Rieders landen, J. 1832; III. S. I. A.

Bug bes 33M. Baron Eb ungen 1826; I. S. II. U.

Binterfeldaug in Baiern 1745.

3. 1822; VI. S. II. 2. Gefdichte bes ameiten fchles fifden Rrieges. 3 meiter

Greigniffe bei bem Beere bes Welde maricalls Eraun in dem Belbauge 1745 in Deutschland. 3. 1826; II. 5.

Des Be. von Jasmund um: fandliche Melagion von der Schlacht

21 a 2

fo den 15. Dezember 1745 bet Ref: VII. S. III. N. - VIII. S. III. N. - K. S. I

Erciqniffe bei dem Beere der Ber: Errigniffe bei dem heere der Bers aegen bie Eurten. 3. 1824; X. S. bundeten am Rieder : Abein , unter I. M. - XI. S. II. A. Befehl des oftr. Feldmarfcalls Bers gog von Abremberg, im 3. 1745.
— 3. 1826; IX. 6. I. 21.

Miran bolas friegerifche Schid: fale und aufgehaltene Belagerungen. 3. 1822; VIII. 5. VIII. N.

Die Schlacht bei Lobofin und tenegro im Jabre 1788. - 3. 1828; ibre golgen, im 3. 1756. - 3. 1820 V. S. III. A. - VI. S. II. A. XI. S. II. A. Der Zeldjug des t. f. fro a tifche

Beginn des Feldjuges 1757 bis nach Sauptarmee im Jahre 1789 ges ber Solache bei Prag. 3. 1822; gen Die Turten. 3. 1825; I. D. I. 5. 1. A. — II. 5. I A.

Die Schlacht bei Rollin am 18., und der Entfag von Drag am 20. Juni 1757. — 3. 1824; I. S. I. A. — II. S. II. A.

Pring Seinrichs Feldgug 1759 in Schlesien. 3. 1826; VI. S. J. A. - VII. S. L. M. - VIII. S. II. X.

Rorrespondenz über den Bug nach Berlin 1760. – N. A. 1811 —1812; II. B. XVI. A.

Dauns und lascns Meinun:

gen bei Gröffnung des Reldjuges 1762. - 3. 1813; II. S. IV.

Sfigge der Rriegsbegebenbeiten auf Morea und im Urchipelag, im Aahre 1770. — J. 1829; VI. H. IV. U. — VII. H. I. U.

Die Ruffen in der Eurfei 73. - N. U. 1811-1812; II. B. XVII. M.

Der Rrieg gwifden Bftreich und Preußen 1778-1779. - U. 1811 — 1812; I. B. III. U.

Die Ereffen gu Lande und auf der Gee, bei Rinburn und Ociafow 1787 -1788; nebft Geoberung der lettern Reffung durch Gurft Potemfin. -1829; I. S. II. M.

Der Feldjug 1788 der f. f. Saupt: ormee gegen die Eurten. 3. 1831.  $V. \mathfrak{H}. III. \mathfrak{A}. = VI. \mathfrak{H}. I. \mathfrak{A}. = VII.$  $\mathfrak{H}$ . I.  $\mathfrak{A}$ . — VIII.  $\mathfrak{H}$ . III.  $\mathfrak{A}$ . — IX.  $\mathfrak{H}$ . III.  $\mathfrak{A}$ . — XI. ý. II. u.

Beldang bes f. f. troatifden den Diederlanden. 3. 1831; IV. S. I. M.

Buge des Muthes und ber Beis Resaegenwart in dem Beldjuge 1788 gegen die Eurfen. 3. 1825:

v. §. III. x. Die Gendung bes öftreichifchen Sauptmannes Butafferic nach IR on-

Darftellungen ber Greigniffe vom flav o nifden Rorps und der I. A. — II. S. I. A. — IV. S. L. A.

Der Feldjug des f. f. galigie fden Urmeetorps im Jahre 1789 ges

gen bie Eurfen. 3. 1826 ; I. f. I. M. Beldjug des f. f. froatifchen Armeeforps im Jahre 1790 ges gen bie Eurfen. 3. 1827 ; I. S. L. M.

Die Belagerung von 34mail durch die Ruffen im Jabre 1790. — J. 1828; VIII. S. II. A. Der Feldjug in den Rieders

landen 1792. - R. M. 1811-1812; 1. 25. IV. 2.

Der Sturm von Frantfurt 1792. - 3. 1813; IV. S. VI. M. Cuftines Unternehmung auf Speier 1792. - 3. 1813. I. 5. VI. 21.

Der Überfall von Limburg 1792. — 3. 1813; I. S. VI. A.

Die Groberung der Riederlan= de durch den Pringen von Sach fens Roburg, f. f. Feldmarichall, im 3ahre 1793. — 3. 1813; I. S. I. A. s. i. a.

Übergang des Ben. d.Rav. Grafen Burmfer über den Rbein im Jahre 1793. - 3. 1818; XI. S. VII. 21.

Der Rrieg in den Mipen im Jahre 1793 - 3. 1813; III. S. III. A. Der Feldjug bes Feldmarfcalls

Grafen Sumaroff 1794 in Pole n. 3. 1831; I. S. IV. U. - II. S. IV. U. Des Prinzen Roburg Originals

Dentichrift über ben Operagionsplan des Feldaugs 1794 am Rhein und in

Armeetorpe gegen die Türfen im Der Feldjug 1794 in Deutfc: 3. 1788. - 3. 1823; VI. S. IV. U. - land. 3. 1824; V. S. I. U. - VI-

S. L. A. — VII. S. II. A. — VIIL S.

Der Feldjug der faiferlich offreich: II. a.

Tapferfeit ber öftreichifden Bars nifon von Denin 1794. - 3. 1813; VIII. S. IV. U.

Der Winterfeldjug in Solland 1794—1795. — 3. 1831; I. S. II. U. — II. S. I. U. — IV. S. III. U. — V. 5. I. U. - VII. S. III. U. - 1X. S. ĩ. ự.

Die Vertheidigung der Festung Luremburg 1794—1795. — 3. 1830; VII. S. III. A. — VIII. S. III. A.

Frangolen bei Urdingen im Geptems ber. 3. 1831; XI. 6. III. 21. - XII. g. I. u.

Der übergang der Frangofen bei Urdingen über den Rhein am 6. und 7. September 1795. — 3. 1832; III. II. A. S. III. A. — IV. S. III. A. Da

8. bis 24. September 1795 mit dem 6. November 1796. - 3. 1828; IX. Ereffen bei Sandichubebeim. - 3.

1832; V. S. I. M. Die Operagionen Des &M. Graf Clerfant am Rheine vom Main bis an die Gieg, und Ben. Jourdans Rucing über ben Rhein, im Oftos ber 1795 - 3. 1832; VI. S. III. 21.

vii. g. i, u. Der Argriff des f. f. Ben. d. Rav. Grafen 2Burmfer auf Ben. Dichegrus Centrum bei Manbeim, am 18. Df:

tober 1795, und die Ginfoliefung dies fer Stadt. - 3. 1832; VII. S. II. U. Die Erfturmung der frangofifchen Linien von Main, durch die faiferlis

che Sauptarmee unter &M. Graf Clerfant am 24. Ottober 1795. - 3. 1832; VIII. g. 11. U. Die Ginfchliefung von Manne

beim im Spatherbft 1795. - 3. 1827; XII. S. III. U. Der Rrieg in Der Benbee. 3.

1818; VIII. S. III. A.

bis Ende Juni. — 3. 1813; VIII. B. von Rivoli. — 3. 1832; V. B. III. A. — VI. B. II. A. — VIII. B. I. A.

Befechte in ben Apenninen bei Boltri, Montenotte, Milef. fimo, Coffaria und Dego; im

Upril 1796. — 3. 1822; V. S. I. U. Die Rricgsereigniffe in Italien vom 15. Upril bis 16. Mai 1796, mit bem Wefechte bei Lobi. 1825; V. S. II. A. - VI. S. I. A. Das Ereffen am Mincio am

30. Mai, und die übrigen Rriegsers eignisse in Italien, von der Mitte des Mai bis jum Anfang des Juli 1796. – J. 1827; VIII. D. III. A. — IX. H. III. A. — X. H. III. A.

Die Bertheidigung von Mantua im Juni und Juli 1796. - 3. 1830. I.

5. III. a. — II. S. I. a. Die Operagionen des Feldmars fcalls Grafen Burmfer am Enbe

Juli und Unfang Mugufts 1796 gum Gutfat von Mantua; mit ber Schlacht Stige bes Feldgugs 1795 am bei Caftiglion e.- 3. 1830 ; III. 3. R beine, bis gu bem übergange ber II. 21. - IV. S. III. 21. - V. S. II. 21. Die zweite Ginschliefung Dane

tuas, im Muguft 1796, und gleich: zeitige Greigniffe bei bem f. f. Beere unter dem &M. Graf Burmfer in Tirol und Borariberg. - 3. 1831; XIL.5.

Das Ereffen an der Brenta, Die Operazionen am Rheine vom bei Baffano und Fontaniva, am 5. II. A.

Die Befechte im tirolifden Gtide thale, Unfangs November 1796. -3. 1829; II. S. I. U.

Das Treffen bei Calbiero, am 12. November 1796. - 3. 1828; V. 5. II. A.

Die Schlacht bei Urcole, am 15., 16., und 17. November 1796. — 3. 1829; IV. S. II. A.

Die Treffen bei Rivoli am 17. und 21. November 1796. - 3. 1829; V. 5. II. U.

Die zweite Borrudung des &M. Graf Burmfer jum Entfag von Mans tua, im Geptember 1796, mit den Ereffen an der Gtich und Brenta bei Roveredo, Trient, Lavis, Primola: no, Baffano, - Dann bei Cerea, Cas ftellano und vor Mantua. - 3. 1832; 1. g. i. u. — II. g. i. u.

Die Begebenheiten in und um Mantua vom 16. September 1796 bis Der Foldgug in 3 talien 1796, 4. Februar 1797 ; nebft der Schlacht

- IX. S. II. A. — X. S. I. A. — — IV. S. I. A. — V. S. II. A. — VIII. S. II. A. — V. S. II. A. — XI. 5. IL 2.

Winterfeldzug in 3 talien und Zirol 1796 - 1797. - 3. 1813; V. S. I. H. - VI. S. V. H.

Parallete ju ben, im fechften Bef: te der allgemeinen Militargeitung 1826 angeführten, Baffenthaten ber frangofifden ebemaligen 32. Linien-Salbe brigade, vom 11. April 1796 bis 23. am 2. Dejember 1805. - 3. 1822; Mai 1797. - 3. 1828; IV. 5. 11. 21.

Das Rorps bes Generalmajors

Die Greigniffe beim neapolis III. U. tanifden Beere im Beldauge 1798-1799. - 3. 1821; IX. B. I. U.

bis jum Abmariche ber Ruffen in Die IV. U. Schweig. - 97. 21. 1811-1812; I.B.

Schweig (Fortfegung Des vorherge: benden Auffages). 3. 1822; III. g. I. U. - IV. S. I. A.

Der Felding 1800 in Stalien. 3. 1822; VII. S. II. U. - VIII. S. III. A. — IX. H. H. A. — X. H. Das Treffen von Gbeisberg am IV. A. — XI. H. A. — XII. H. 3. Mai 180g. — I. 1832; VII. H. A. — XII. H.

Befchichte Des Beldjuges 1800 in It alien. Fünfter, fechfter und fies benter Abfdnitt. - 3. 1828; I. 5. II. 11. — II. 5. II. 11. — III. 5. II. 11. — IV. 5. IV. 11. — V. 5. IV. 21. — VI. 5. IV. 21. — VII. 5. II. 21. — VIII. 5. I. 21. — IX. 5. III. 2. - X. 5. II. 2.

Gefdicte ber Greigniffe in Ger: I. 2. bien 1804-1812. - 3. 1821; I. S. I. M. - II. D. II. M. - III. g. II. M. Badaios, Gindab Rodrigo

Der Seldzug 1805 in Italien. 3. 1823; II. 5. III. 22 — III. 5. I. 21. — IV. 5. I. 21. — V. 5. I. 21. — VI. 5. II. 21.

Der Feldgug 1805 in Tirol. 3. 1823; X. S. I. M. - XI. S. I. M. Die Schlacht von Mufterlig,

VI. 5. I. 4.

Uberficht Der Rriegsbegebenbeiten swiften Ruftand und ber Pforte an 

Marich eines frangofifden Urmees 8-1799. - 3. 1821; IX. S. I. II. Rorps nach Liffabon, im Gpat-Der Betogug 1799 in Italien, herbft 1807. - 3. 1818; XII. S.

Des Rrieges in Spanien und portugal erfter Telbjug, 1807 Der Felding 1799 in Italien , -1808. - 3. 1818; IX. S. 1. 2. - nach dem Abmariche der Ruffen in die X. B. III. 21. - XI. S. 1. 21.

Der Rrieg in & innland 1808. -

3. 1818 ; XII. S. II. U. Ubriß ber Militargefchichte Rufe fands bis 1808. - 3. 1813; II. S.

V. M. - III. S. I. M. Das Ereffen von Chelsberg ant

portugal zweiter Beld zug, 1808-1809. - 3. 1819; II. S. I. U. - III. S. I. U. - IV. S. I. U.

Des Rrieges in Spanien und Dortugal dritter Feld All q. 1809-1810. - 3. 1819; X. 5. I. X. - XI. 5. I. X. - XII. 5. II. X. Erftürmung Des Forts Da 1. Die Lage Cosfanas mahrend borgbetto im Jahre 1809. - 3. des Reidzuges 1800. - 3. 1823; XII. 1813; V. H. IV. II. Des Rrieges in Spanien und

Ungriff ber Offreicher auf ben Portugal vierter Geldjug. 

Madricht über die Rriegsereigniffe Der Feldgug des spanischen Ge-in Egnvten 1801. - 3. 1813; X. nerals Blate im Jahre 1811. -5. II. U. 3. 1818; VII. S. I. U. - VIII. S.

Die Belagerungen ber Geftungen

und San Sebaftian in Spanien, jum Mai 1814. — 3. 1827; II. Sopon 1811 bis 1813, durch die Berbune I. A. — III. S. I. A. — IV. S. I. beten; mit Bemerfungen, besonders A. — V S. I. A. — VI. S. I. A. über Das Breichefdiefien aus ber Bers ne. 3. 1826; X. S. II. 21. - XI. 5.

1. 21.

Beitrag gur Gefdichte bes neuns ten Rorps der frangofifchen perbundeten Urmee im gelde auge gegen Rufland 1812, mit einem Unbange in befonderer Begies bung auf Die Gefdichte ber Grofibers joglich : Babenfchen Eruppen in Diefem Feldauge 3. 1821 ; III. S. I. M.

Berichtigung su Diefem Muffage.

3. 1821; IX. S. V. U. Bruchftude, Die Mitwirfung ber Foniglich fachfifden Ruraffiers Brigade bei ber Schlacht an Der Dosf ma, am 7. September 1812, betreffend. 3. 1824; XI. g. I. U.

Beitrag jur Gefchichte Des bairts fchen Urmee : Rorps im Beld: gu ge gegen Austand 1612. — J. 1826; IX. H. U. — X. H. I. U. Die Belagerung von Dan zig 1813. — J. 1825; VIII. H. U. — IX. H. U.

Musgige aus einem Tagebuche von ben Geldjugen 1813, 1814, und 1815. - 3. 1820; IV. S. II. 2.

Stige ber Fel da üg e 1813, 1814, und 1815. — 3. 1821; IV H. II. U. — V. H. M. III. U. — VI. H. H. U. H. X. 5. II. 2. — XI. 5. II. 2. — XII. 5. II. 2.

Befdichte ber Feldguge 1813 und 1814 in Italien. - 3. 1818; I. S. II. U. - X. S. I. U.

Ggenen aus den beiden erften Dos naten des Teldjugs 1813 in 3 talien.

- 3. 1824; VIII. 5. III. 21. Die Groberung von Ifrien 1813. - 3. 1819; IV. 5. V. 21.

Das Wefecht Der öftreichifchen Dis vifion Merville bei Possolo am Mincio, am 8. Februar 1814. - 3. 1820; XII. S. 1. 21.

Darftellung der Kriegereigniffe im füdlichen Frankreich 1814.— II. A. Die Belagerung ber Feftung his im füdlichen Frankreich 1814.— II. S. I. A. 3. 1821;
3. 1821; VII. S. I. A. — VIII. S. Die Belagerung von Colina.

Befdichte bes Urmee-Rorps unter ben Befehlen bee Beneral-Lieutenants Grafen von Ballmoden: Bimborn, an II. S. IV. 2. ber Rieder : Elbe und in ben Ries

- VII. S. I. 21. - VIII. S. I. 21. - IX. S. I. II.

Der Beldgug bes britten beut:

fcen Armeeforps in & landern, im Bahre 1814. — 3. 1831; V. S. IV. A. — VI. S. III. A. — VII. S. II. A. Die Schlacht von Bar : fur : Mube

am 27. Februar 1814. - 3. 1832; XI. S. I. U.

Die Schlachten bon Lignn, Quatrebras und Waterloo 1815. — 3. 1819; VI. S. I. 2. — VII. S. I. 2.

Beleuchtung ber Bemerfungen bes Marichalls Grafen Grouch p, ges gen die Relation Des Grafen Gours gaud vom Selbjuge 1815. Gin Rachtrag jur Schlacht von Waters

100. - 3. 1819; XI. S. II. 21. Das Gefecht bei Bapre 1815, bon preufifcher Geite angefeben. -

3. 1820; VI. 5. III. 21.

Stigge Des Feldguas Der Dfreicher gegen Murat 1815. - 3. 1819; VIII. S. I. 2. - IX. S. I. 21. Dann verschiedene Wefechte Diefes Feldjuge, einzeln dargeftellt : bas Wes fecht am Panaro. 3. 1822; VII. 5. IV. 21. - Die Greigniffe im Tosfas nifden ; VII. S. V. 21. - Die Gins nahme von Carpi ; VIII. 5. IV. 26. -Das Gefecht swiften der Gecchia und bem Panaro; VIII. 5. V. U. — Der Ausfall aus dem Brudentopfe von Occhiobello; VIII. 5. VI. U. — Der überfall von Cefenatico; VIII. 5. VII. M. - Das Gefecht bei Doggio Cajano ; IX. S. IV. 21. - Der übers fall bei Defaro; IX. S. V. 2.

Befdicte Gaetas, von ber dunften Borgeit an, bis nach ber Grs oberung Diefer Geftung Durch Die Dftreicher im Jahre 1815. - 3. 1823; VI. 5. I. 21. — VII. 5. 11. 21. — VIII. 5. IV. 21. — IX. 5. 11. 21.

- 3. 1832; I. 5. III. 21. - II. 5. III. 21. - IV. 5. I. 21.

2111 : Pafca ju Parga. 3. 1823;

Der Rrieg der Englander gegen bertanden, vom April 1813 bis die Birmanen inden Jahren 1824 -1826. - 3. 1831; I. S. III. 21. -II. S. III. 21. - III. S. II. 21. -IV. S. II. 21. - VIII. S. I. 21. -X. 3. 11. 2. - XI. 5. 1. 2.

Das Ereffen bei Bojetefchti, und ber barauf erfolgte überfall bes tur: tifchen Lagers durch den faif. ruffiiden General Baron Beismar . am 26. September 1828. - 3. 1829; VIII. XII. S. I. U. 9. IV. U.

Der Feldjug der Ruffen 1829 in

Militarifcher überblich der Grobes ring Algiers durch die Franzofen im Türfen Jahre 1830. — J. 1832; VI. h. I. U. III. A. Der Feldzig in den Riederlanden 30 et 831. — J. 1832; IX. h. III. U.

Chronologifche überficht der Rriege und deren bedeutenden der Kriege und beren Deveutenven 3. r. a. Karaftere aus dem dreiftigjäbris träge und Friedensschuffe, und der gen Kriege: I. Albrecht Wallen: Länders Erwerbungen der Beberrscher ftein; il. Tilly; III. Ottavio Offreichs aus dem Sause Dabsburg, Piccolomini. — 3. 1818; III. H. feit dem Jahre 1282. Erfter Ub: fcnitt. Beitraum von 1282 bis 1395. - 3. 1825; XII. S. V. U.

3 meiter Mbfcnitt. Beitraum von 1395 bis 1519. — J. 1826; I. H. III. A. — II. H. III. A.

Dritter Abichnitt. Beitraum von 1519 bis 1619. — J. 1827; I.H. III. A. — III. H. IV. A. — IV. H. IV. 21. — V. 5. IV. 21. — VI. 5. IV. U.

Befdichte bes f. f. Dragoners Regiments Riefch Rr. 6., (jest Rins f n) in den Seldzügen 1813 und 1814. — J. 1818; V. S. IV. A.

Befchichte des f. f. Linien:Infans terie:Regiments Soch: und Deutfch: meifter Rr. 4, in den Beldgugen lieu. - 3. 1820; VIII. S. III. A. 1813, 1814 und 1815, — 3. 1819; IV. H. H. A.

Befdichte des f. f. Linien:Infante: rie:Regiments Mr. 21, Pring Bif: tor Roban (jest Albert Giu: lan) im Feldjuge 1809. - 3. 1819; IX. 3. II. u.

Befchichte des f. f. Linien:Infan: terie = Regiments G. S. Rudolph Dr. 14, in den Geldzügen 1813, 1814 und 1815 .- 3. 1821 ; I. S.III. U.

Befdichte bes f. f. Linien:Infanterie . Regiments Baron Rerpen (jest Baron Langenau) Rr. 49, fters Grafen hieronymus Colein den Feldzügen 1809–1813–1814 toredo. — J. 1823; VI. H. III A. und 1815. — J. 1821; X. H. L. Mefrolog des f. f. Feldmarfchalls—XI. H. A. — XII. H. I. A. Lieutenants und hoffriegsrathes Freis

Befdicte bes t. f. 7. Linien:3n: fanterie-Regiments Großbergog von Tosfana (jest Bar. Latters mann); 3. 1824. VIII. S. III. A.

Biographie bes faiferlichen Bes neral : Feldoberften Ronrad Breis berrn von Bonneburg, ber tleine Sefigenannt (1487-1567). - 3.1818;

Lajarus Schwendi, f. f. Ges neral-Lieutenant, geb. 1525, geftors Der Eur fei. - 3. 1831; III. S.III. 2. ben 1584; - Biographie, und beffen Dentidrift über den Rrieg gegen Die Turfen 1566. - 3. 1821; VII. S.

> Jobann Graf von Sport, f. f. General der Kavallerie; acb. 1597, geft. 1679. — 3. 1820; VIII. S. V. U.

> II. A.

Ottavio Diccolomini, f. f. Beneral: Lieutenant; geb. 1599, geft. 1656. Original : Biographie aus ber Feder eines Gleichzeitigen. - 3. 1821 ; IX. S. II. A.

Montecuccoli. - 3. 1818; X.

II. A.

Lebens . Befdreibung bes' f. f. Beldmarichalls 30 fep b Freiberen von Alvingi. - 3. 1813; V. S. III. A.

Lebensgeschichte des f. f. geld: marichalls Grafen Jofeph Collos redo. — J. 1819; X. B. III. A. Netrolog bes f. f. Feldzeugmeis

ftere Deter Freiherrn von Beaus

Burft Rarl ju Schwargens berg, f. t. Feldmarichall und Sof= friegerathe : Prafident. - 3. 1822; VII. S. III. U.

Lebens: Befchreibung bes f. f. oftreichifchen Seldzeugmeifters Ehiern Freiherrn De Baur. - 3. 1822; IX. 5. I. U.

Mefrolog bes f. f. öftreichifchen Feld: marfcall-Lieutenants Freiherrn von Reisner. - 3. 1823; VIII. S. II. U.

Mefrolog des f. f. Feldzeugmei:

herrn von Drochasta. - 3. 1824; Rebatgion der mil. Beitfdrift. -11. 5. IV. 21.

Refrolog des f. f. Refbmarfchall: Lieutenants Gebaftian von Mails 1ard. - 3. 1824; X S. 111. 21.

Refrolog bes f. f. Relomaricalls Lieutenants Grafen Gerbinand von Bubna. - 3. 1826; V. S. I. 21.

Refrolog bes f. F. Feldjeugmeis ffers Johann Gabriel Marquis von Chafteller de Courcelles. - 3. 1827; I. S. IV. 2.

Mefrolog des f. f. Feldmarichalle Lieutenants Grang Rreiherr von Roffer. - 3. 1827; II. S. III. M.

Biographie Des f. f. Reldzengmei: fters Grafen Grang Rinstn. . 3. 1828; XI. S. I. M.

Refrolog des F. f. Feldzeugmei: fters Unton Freiheren v. Bach.

5. 1829; V. S. III. 2. Refrolog bes f. f. Feldmarfchall: Lieutenante Marimilian Gigmund 30:

feph Freihrn. v. Paumgarten. - 3. 1829; VII. g. III. II. Biographie des f. f. Feldmarfchall:

Lieutenante Moam Mibert Grafen von Meipperg. - 3. 1830; IX. S. 21.

Mefrolog bes f. F. Beneralen Frang Baron Bender v. Malberg. — 3. 1830; X. S. IV. U.

Refrolog Des F. f. Feldmarfcalle Lieutenants Frang Freiheren von I o: maffid. - 3. 1832; I. S. IV. M.

### miszellen.

Bwei Inftrufgionen Friedrichs II, für feine Generalmaiors. - 9. 21. 1811-1812; II. 3. XIX. 21.

Originatien Sumarows. 3. 1818; II. 5. II. 21.

Gin Rarafterjug Loudons. - 3.

1813; VII. S. III. 21. Militarifche 3deen. - 3. 1813;

VII. S. IV. U. Rriegeliften. - 3. 1813; VIII. S. VII. 26.

Buge von Belbenmuth aus bem Rriege 1812. - 3. 1813; I. S. V. U. Rriege 1812. — 3. 1013; I. 9. v. 2. Leting von Stegenmannen.
Uber den Einflus der Schriften 3. 1829; I. H. III. 21. — IV. H. des Herrn von Jomini. 3. 1818; III. 21. — V. H. IV. 21. — VII. H. II. H. L. — V. H. J. V. 21. — VII. H. Hendes Herrn von Butturlin an die IV. 21.

1818; IX. S. V. 21.

Musweis über ben Berluft ber Die vifion Bianchi in den Feldgugen 1812, 1813 uno 1814. - 3. 1818; V, S. 11. 21.

Berichtigung zweier in bem murs tembergifden Jabrbuche, Stuttgarbt 1818, ergabiten Unefdoten (aus bent Teldjuge 1809). - 3. 1818; VII. 5. 11. 21.

Misgellen aus dem literarifchen Rachlaffe bes f. f. Feldzeugmeifters Grafen von Browne. 3. 1818; VIII. 5. II. 21.

3deen über die Bildung ber Erds

oberflache. - 3. 1818; XI. S. II. U. Uber die Berfaffung von Regis mente: Wefdichten. - 3. 1818; XI. 5. V. 21.

Untersuchung ber 3been über bie Bilbung der Erdoberflache; jum Des bufe des Terrainftudiums und der Situagionegeichnung. - 3. 1819; III.

5. IV. 21. Bervollftanbigung ber 3been über die Bildung der Erdoberflache. - 3. 1819; V. S. IV. 21. - VI. S. III. 21

Chronologifche Uberficht einiger Grfindungen in ber Kriegefunft. — 3. 1821; VIII. S. V. M. — XI. S. IV. M. — XII. S. V. M.

Reue Erfindungen, welche in bas Rriegsmefen einfclagen. - 3. 1822; III. S. IV. U.

Befchichte Der im Winter 1813-1814 unter ber Befagung von Maing berrichenden Geuche. - 3. 1821; VI. S. V. 21.

über Die orientalifchen damasgire ten Gabelflingen, und die neueren Berfuche Des europäischen Runfffleis fes, fle nachjuahmen. - 3. 1824; I. 5. 111. 2. Des f. f. Getdzeugmeiftere Bars

fen Frang Kinsty gefammelte Schrifs ten. - 3. 1826; III. h. IV. U. -IV. H.-II. U.

über das im Maihefte 1825 ber Revue encyclopedique, über bie beutfden militarifden Beitfdriften ausgesprochene Urtheil. - 3. 1826;

V. S. IV. 2. Berfuch von Rriegemarimen.

Dftr. milit. Beitfcb. 1832. IV.

Rinsty in Wiener: Reuftadt am 4. Df: IV. 2. tober 1830. - 3. 1830; X.B. III. 21. -- XI. S. III. A.

Radricht über bas Denfmal bes

Rarl , als Inhaber bes f. f. 3. Linien. Reglement für die Ravallerie, im Bers Infanterie-Regiments, am 15. und gleich mit bem faiferlich öftreichischen. 16. September 1830. — 3. 1831; I. V. S. IV. A. — VI. S. IV. A. — કુ. I. પ્ર.

Fortfegung bes Ghrenfpiegels ber f. f. Armee. J. 1831; V. g. VII. A. - VIII. g. V. X. - J. 1832; IX. g. IV. 2.

Mufierdem finden fich in den fammte lichen Jahrgangen noch viele fleines IV. 26. re Muffage unter ben Titeln : Dis gellen, - Rriegsfgenen, -Unefboten, - Raraftergus ge, u. d. gl. gerftreuet. -

XI.

Literatur.

Die in Diefer Beitidrift bis Ende 1828 enthaltenen, beurtheilenden Uns Beigen friegegefchichtlicher oder fonft 220 lithographirten Blattern, funfte militarmiffenschaftlicher Werte find Lieferung. Rarisruhe 1831. - IV. in dem am Schluffe des Jahrgangs S. IV. A. 1828 beigefügten Bergeichniffe mit ib: ren Titeln, unter den befonderen Rus argt, Die Berfulesbader bei Mehadia. brifen aufgeführt, ju welchen diefelben Bien 1831. - V. S. IV. U. gehören. Gie fonnen daber, im Galle bes Bedarfes, in jenem Bergeichnife bilbung, heerverfaffung, und mas fe von 1828, fo wie die im Jahre auf das Goldatenwefen Begug bat. gange 1839, 1830 und 1831 enthaltenen Augeburg 1831. Erftes bis viertes Beurtbeilungen am Schluffe der In: heft. - IX. g. V. A. - X. g. halteverzeichniffe Diefer beiden Jahrs III. 2. gange, nachgefeben werden.

Jahrgange 1832 vorfommen.

Die Enthällung bes Denfmals bes fungen aber Die Feldverfchangungsf. t. Geldzeugmeifters Grafen Grang funft. Rarterube 1831. — II. D.

> Ottenberger, bas Rriegswes fen ber Romer. III. S. IV. X.

Rampingt uver vas Bentimmer Reglement ber Infanterie, im Som. Grafen Kinsty in Biener Reglement ber Infanterie, im Som Ruffabt. 3. 1831; V. H. V. A. gleich mit bem faisertich oftreichischen. Faheit bes Ergbergags III. 3. IV. U. — IV. 3. IV. U. Bas königlich preufische Erreiters. Das königlich preufische Erreiters. Das foniglich preußische Grergiers

viii. g. III. a.

Rocquancourt, Capitaine, Cours élémentaire d'art et d'histoire militaires. Paris 1831. - IV. S. IV. 2. Sandbuch für Detafchirte Reiters offigiere. Leipzig 1831. - IV. D.

Greven, Oberft, Borlefungen über die wichtigften Breige ber Rriegswifs fenschaften. Gottingen 1831. - IV. 5. IV. A.

Jacquinot de Presle, Capitaine, Cours d'art et d'histoire militaires. Saumur 1829. - IV. B. IV. A.

Faber du Faur, Major, Blatter aus meinem Portefeuillegiim Laufe des Feldjugs iBia in Rufland. Stutts gart 1831. - IV. S. IV. A.

Rauster, Major, Utlas Der merfwürdigften Schlachten, Ereffen und Belagerungen. Rarlerube 1831. . IV. S. IV. A.

2Borl, Utlas von Guropa in

Sowarjott, f. f. Regiments:

Militarifche Phantafien über Seer=

Okounef, Colonel d'état-ma-Sier folgen nun vereinigt alle bes jor , Memoires sur les principes de urtheilenden Ungeigen, Die in Dem la Strategie, et sur ses rapports intimes avec le terrain. Paris 1831. -Miller, Oberft Baron, Borles X. S. III. M. - XI. S., III. M.

## Anzeige.

Die militarifde Beitschrift wird im Jahre 1833, — nach bem auf bem Umschlage jedes heftes entwickelten Plane, — fortgesett. — In Wien nimmt das Komptoir bes öftreichischen Beobachters, — und eben sonehmen alle Postämter und Buchhandlungen bes Inund Auslandes Bestellungen sowohl für den Jahrgang 1833, — als für jeden der früheren Jahrgange 1818—1832 an. — Die herrn f. f. Militars außer Wien wenden sich in frankirten Briefen, oder durch ibre Bestellte, uns mittelbar an die Redakzion selbst. —

. .

. . .

.

•

i

## Inhalt des vierten Bandes.

## Behntes Beft

|                                                                                                |         |              |                |       | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|-------|------------|
| I. Die Begebenheiten in und um tember 1796 bis 4. Gebruat 1797 Rivofi. (Fortsehung.) — Mit dem | ; nebft | der €        | 5 <b>¢</b> lac | ht v  | <b>911</b> |
| des von Rivoli                                                                                 |         |              |                |       | . 3        |
| II. Stige von Oporto und beffen Umg                                                            | gegend. |              |                |       | . 62       |
| III. Literatur                                                                                 |         |              |                |       | 75         |
| IV. Renefte Militarveranderungen. , .                                                          |         | • •          | • •            | •     | . 98       |
| Eilftes H                                                                                      | e f t   | •            |                |       |            |
| I. Die Schlacht von Barefur-Anbe<br>Rach öftreichifden Originalquelle                          | •       |              |                |       | •          |
| der Gegend um Bar- furs Aube.                                                                  |         |              |                |       |            |
| II. Begebenheiten in und um Mant                                                               | ua vom  | 16.          | Gept           | emb   | er         |
| 1796 bis 4. Februar 1797; nebft b                                                              | er C¢   | (acht        | 2 nov          | Rivo  | u.         |
| (Soluf.)                                                                                       |         |              |                | •     | . 167      |
| III. Literatur. Betrachtungen übet ba                                                          | s Werl  | : <b>M</b> 6 | moir           | 08 81 | 1 <b>T</b> |
| les principes de la stratégie, et s                                                            | ur ses  | rappo        | rts is         | otim  | 48         |
| avec le terrain, par N. Okoune                                                                 | i, colo | nel d        | 'étatz         | najo  | r.         |
| Paris. Anselin, 1831. Deuxième                                                                 | édition | . ( <b>G</b> | hluß.          | ) .   | . 204      |
| IV. Renefte Militärveranberungen                                                               |         |              |                |       | , sle      |

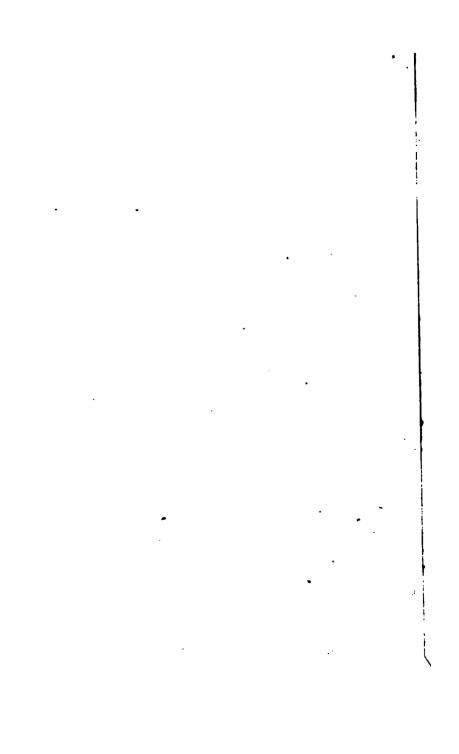

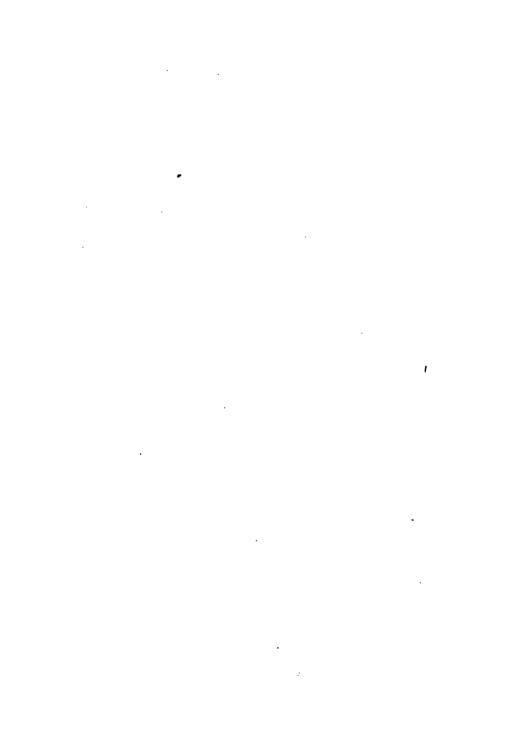

. 

| • |  |
|---|--|
|   |  |
| , |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

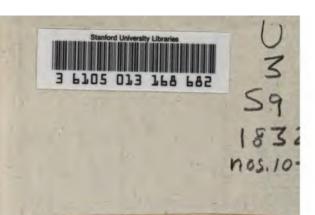

## Stanford University Libraries Stanford, California

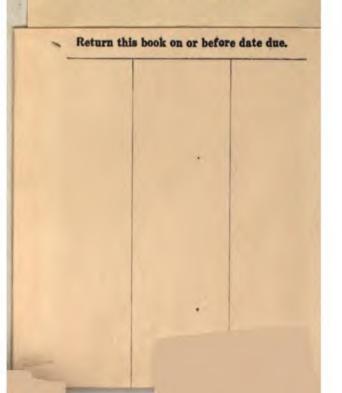

